# Heidi II.

Blair. 288.

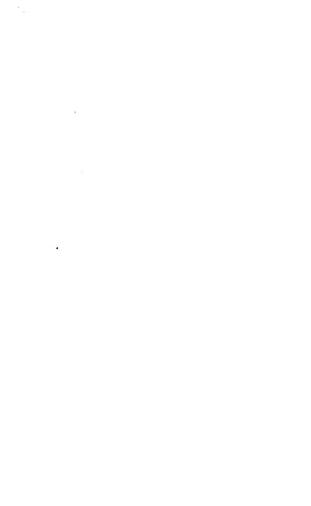

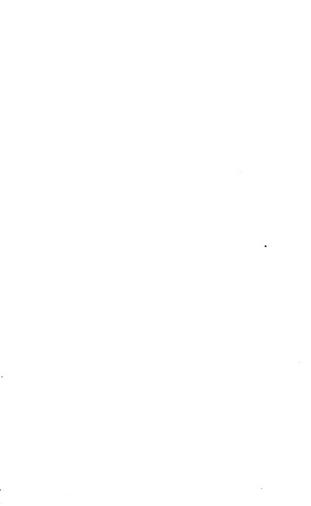

Evelyn Awrit Marray

# Seidi

hann brauchen, was es gelernt hat.

Eine Geschichte

für Kinder und auch für Solche, welche die Kinder lieb haben.

Von

Johanna Spyri.

Zweite Auflage,



**Gotha.** Triedrich Andreas Perthes. 1883.



# Inhalt.

|      | 4                                               | Seite |
|------|-------------------------------------------------|-------|
| 1.   | Reisezurfftungen                                | 1     |
| 11.  | Sin Gaft auf der Alm                            | 13    |
| III. | Sine Bergeltung                                 | 28    |
| IV.  | Der Winter im Dörsti                            | 44    |
| V.   | Der Winter bauert fort                          | 63    |
| VI.  | Die fernen Freunde regen sich                   | 76    |
| VII. | Bie es auf ber Alp weiter geht                  | 103   |
| III. | Es geschicht, was keiner erwartet bat           | 118   |
|      | Es wird Abschied genommen, aber auf Bieberseben |       |



## Kapitel I.

### Reijezurüjtungen.

Der freundliche Berr Dottor, ber ben Entscheid gegeben batte, bag bas Rind Beibi wieder in seine Beimat zurückgebracht werben follte, ging eben burch bie breite Strafe bem Saufe Sefemann gu. Es war ein fonniger Septembermorgen, fo licht und lieblich, bag man batte benten fonnen, alle Menschen mußten fich barüber freuen. Aber ber Berr Dottor schaute auf bie weißen Steine gu seinen Füßen, so daß er ben blauen Simmel über sich nicht einmal bemerken konnte. Es lag eine Traurigkeit auf seinem Gesichte, die man vorher nie ba gesehen hatte, und feine Saare waren viel grauer geworden feit dem Frühjahr. Der Dottor hatte eine einzige Tochter gehabt, mit der er seit dem Tode seiner Frau sehr nabe gusammen gelebt hatte und die seine gange Freude gewesen mar. Bor einigen Monaten war ihm bas blühende Madchen burch ben Tod entriffen worden. Seither fah man ben Berrn Doftor Muerlei Beididten f. R. V.

nie mehr so recht fröhlich, wie er vorher fast immer ge-

Auf ben Zug an ber Hausglocke öffnete Sebastian mit großer Zuvorsommenheit die Eingangsthür und machte gleich alle Bewegungen eines ergebenen Tieners; benn der Herr Toftor war nicht nur der erste Freund des Hausherrn und bessen Töchterchens, durch seine Freundlichkeit hatte er sich, wie überall, die sämtlichen Hausbewohner zu guten Freunden gemacht.

"Alles beim alten, Sebastian?" fragte ber Herr Deftor wie gewohnt mit freundlicher Stimme und ging die Treppe hinauf, gefolgt von Sebastian, der nicht aufhörte, allerlei Zeichen der Ergebenheit zu machen, obschool der Herr Doftor sie eigentlich nicht sehen konnte, denn er fehrte dem Nachfolgenden den Rücken.

"Gut, daß du fommst, Doktor", rief Herr Sesemann dem Eintretenden entgegen. "Bir mussen durchaus noch einmal die Schweizerreise besprechen, ich muß von dir hören, ob du unter allen Umständen bei deinem Ausspruche bleibst, auch nachdem nun bei Klärchen entschieden ein besserre Zustand eingetreten ist."

"Mein lieber Sesemann, wie kommst du mir denn vor?" entgegnete der Angekommene, indem er sich zu seinem Freunde hinsetzte. "Ich möchte wirklich wünschen, daß deine Mutter hier wäre; mit der wird alles gleich klar und einsach und kommt ins rechte Geleise. Mit dir aber

ist ja kein Fertigwerben. Du lässest mich heute zum brittenmale zu bir kommen, damit ich bir immer noch einmal basselbe sage."

"Ja, du hast recht, die Sache muß dich ungeduldig machen; aber du mußt doch begreisen, lieber Freund" — und Herr Sesemann legte seine Hand wie bittend auf die Schulter seines Freundes —, "es wird mir gar zu schwer, dem Kinde zu versagen, was ich ihm so bestimmt versprochen hatte und worauf es sich nun monatelang Tag und Nacht gesreut hat. Auch diese letzte schlimme Zeit hat das Kind so geduldig ertragen immer in der Hoffnung, daß die Schweizerreise nahe und es seine Freundin Heid auf der Alp besuchen könne; und nun soll ich dem guten Kinde, das ja sonst schweizer unden seises entbehren muß, die langgenährte Hoffnung mit einemmal wieder durchstreichen, — das ist mir sast nicht möglich."

"Sesemann, das muß sein", sagte sehr bestimmt der Herr Dottor, und als sein Freund stillschweigend und niedergeschlagen da saß, suhr er nach einer Weile sort: "Bedenkt doch, wie die Sache steht: Klara hat seit Jahren keinen so schlimmen Sommer gehabt, wie dieser letzte war; von einer so großen Reise kann keine Rede sein, ohne daß wir die schlimmsten Folgen zu befürchten hätten. Dazu sind wir nun in den September eingetreten, da kann es ja noch schof sein oben auf der Alp, es kann aber auch schon sehr fühl werden. Die Tage sind nicht mehr lang, und oben

bleiben und da die Nächte zubringen, kann Klara doch nun gar nicht; fo batte fie taum ein paar Stunden oben gu verweisen. Der Weg von Bad Ragaz bort binauf muß ja icon mebrere Stunden bauern, benn gur Alb binauf muß fie entschieden im Seffel getragen werden. Rurg, Sesemann. es fann nicht fein! Aber ich will mit bir bineingeben und mit Klara reden, sie ist ja ein vernünftiges Mädchen. ich will ihr meinen Plan mitteilen. Im kommenden Mai foll sie erst nach Ragaz hintommen; bort foll eine längere Badefur unternommen werden, so lange, bis es hübsch warm wird oben auf ber Alp. Dann fann fie bort von Beit zu Zeit hinaufgetragen werben, ba wird fie biese Bergpartieen, erfrischt und gestärft, wie fie dann sein wird, gang anders genießen, als es jett geschäbe. Du begreifit auch. Sesemann, wenn wir noch eine leife hoffnung für ben Quftand beines Rindes aufrecht erhalten wollen, fo haben wir die äußerste Schonung und die forgfältigfte Behandlung gu beobachten."

Herr Sesemann, der bis dahin schweigend und mit dem Ausdrucke trauriger Ergebung zugehört hatte, suhr jeht auf einmal empor:

"Dottor", rief er aus, "fag es mir ehrlich: Haft bu wirtlich noch Hoffnung auf eine Unberung bieses Zustandes?"

Der Herr Dottor zuckte die Achseln. "Wenig", sagte er halblaut. "Aber komm, denk einmal einen Augenblick an mich, lieber Freund! Hast du nicht ein liebes Kind, bas nach dir verlangt und sich auf beine Heintschr freut, wenn du weg bist? Nie mußt du in ein verödetes Haus zurücksehren und dich allein an deinen Tisch hinsetzen. Und bein Kind hat's auch gut daheim. Muß es auch vieles entbehren, das andere genießen können, so ist es in manch anderem auch vor vielen bevorzugt. Nein, Sesemann, ihr seid nicht so sehr zu beklagen, ihr habt es doch recht gut, so zusammen zu sein; denk an mein einsames Haus!"

Herr Sesemann war aufgestanden und ging nun mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, wie er immer zu thun pflegte, wenn ihn irgendeine Sache stark beschäftigte. Auf einmal stand er vor seinem Freunde still und klopfte ihm auf die Schulter.

"Doltor, ich habe einen Gedanken: Ich kann dich nicht so sehen, du bist ja gar nicht mehr der Alte. Du mußt ein wenig aus dir heraus, und weißt du, wie? Du sollst die Reise unternehmen und das Kind Heidi auf seiner Alp bessuchen in unser aller Namen."

Der Herr Doktor war sehr überrascht von dem Vorschlage und wollte sich dagegen wehren, aber herr Sesemann ließ ihm keine Zeit. Er war so erfreut und ersüllt von seiner neuen Idee, daß er den Freund unter den Arm saßte und nach dem Zimmer seines Töchterchens hinüberzog. Der gute herr Doktor war für die kranke Klara immer eine ersreukliche Erscheinung, denn er hatte sie von jeher mit einer großen Freundlichkeit behandelt und ihr jedesmal,

wenn er kam, etwas Lustiges und Erheiterndes zu erzählen gewußt. Warum er das seht nicht mehr konnte, wußte sie wohl und hätte so gern ihn wieder froh gemacht. Sie streckte ihm gleich die Hand entgegen und er setzte sich zu ihr hin. Herr Sesemann rücke seinen Stuhl auch heran und indem er Alara bei der Hand faßte, sing er an, von der Schweizerreise zu reden und wie er sich selbst darauf gesreut hatte. Über den Hauptpunkt aber, daß sie nun unmöglich mehr stattsinden könne, glitt er eisig hinweg, denn er sürchtete sich ein wenig vor den kommenden Thränen. Dann ging er schnell auf den neuen Gedanken über und machte Alara darauf ausmertsam, wie wohlthätig es sür ihren guten Freund wäre, wenn er diese Erholungreise unternehmen würde.

Die Thränen waren wirklich außgestiegen und schwammen in den blauen Augen, wie sehr sich auch Klara Müße gab, sie niederzudrücken, denn sie wußte, wie ungern der Papa sie weinen sah. Aber es war auch hart, daß nun alles aus sein sollte, und den ganzen Sommer durch war die Aussicht auf die Reise zum Heidi ihre einzige Freude und ihr Trost gewesen in all den langen, einsamen Stunden, die sie durchlebt hatte. Aber Klara war nicht gewohnt, zu markten, sie wußte recht gut, daß der Papa ihr nur versagte, was zum Bösen führen würde und darum nicht sein durste. Sie schluckte ihre Thränen hinunter und wandte sich nun der einzigen Hossfnung zu, die ihr blieb.

Sie nahm die hand ihres guten Freundes und streichelte sie und bat flebentlich:

"O bitte, Herr Dottor, nicht wahr, Sie gehen zum Heidi und dann kommen Sie mir alles zu erzählen, wie es ist dort oben und was das Peidi macht und der Großvater und der Peter und die Geißen, ich kenne sie alle so zut! Und dann nehmen Sie mit, was ich dem Heidi schicken will; ich habe schon alles auszedacht und auch etwas für die Großmutter. Witte, Herr Dottor, thun Sie's doch; ich will auch gewiß unterdessen Fischthran nehmen, so viel Sie nur wollen."

Ob bieses Versprechen ber Sache ben Ausschlag gab, fann man nicht wiffen, aber es ist anzunehmen, benn ber herr Doktor lächelte und sagte:

"Dann muß ich ja wohl gehen, Klärchen, so wirst du uns einmal rund und sest, wie wir dich haben wollen, Papa und ich. Und wann muß ich denn reisen, hast du das schon bestimmt?"

"Am liebsten gleich morgen früh, Herr Doktor", entgegnete Klara.

"Ja sie hat recht", fiel hier der Bater ein; "die Sonne scheint, der Himmel ist blau, es ist feine Zeit zu verlieren, für jeden solchen Tag ist es schade, den du noch nicht auf der Alp genießen kannst."

Der herr Doktor mußte ein wenig lachen: "Nächstens wirst du mir vorwersen, daß ich noch da bin, Sesemann; so muß ich wohl machen, daß ich fort komme." Aber Alara hielt den Ausstehenden sest; erst mußte sie ihm ja noch alse Austräge an das Heidi übergeben und ihm noch so vieles anempsehlen, das er recht betrachten und ihr dann davon erzählen sollte. Die Sendung an das Heidi konnte ihm erst später zugeschickt werden, denn Fräulein Nottenmeier mußte erst alles verpacken helsen; sie war aber eben auf einer ihrer Wanderungen durch die Stadt begriffen, von denen sie nicht so schnell zurücksehrte.

Der Herr Doktor versprach, alles genau auszurichten, die Reise, wenn nicht am Morgen früh, so doch wo mögslich noch im Laufe des folgenden Tages anzutreten und dann bei seiner Heimkehr getreulich Bericht zu erstatten über alles, das er gesehen und erlebt haben würde.

Die Diener eines Hauses haben oft eine merkwürdige Gabe, die Dinge zu ersassen, die im Hause ihrer Herren vor sich gehen, lange bevor diese dazu kommen, ihnen Mitteilung davon zu machen. Sebastian und Tinette mußten diese Gabe in hohem Grade besitzen, denn eben, als der Herr Doktor, von Sebastian begleitet, die Treppe hinunterzing, trat Tinette ins Zimmer der Klara ein, die nach dem Mädchen geschellt hatte.

"Holen Sie diese Schachtel voll ganz frischer, weicher Kuchen, wie wir sie zum Kaffee haben, Tinette", sagte Klara und beutete auf die Schachtel hin, die schon lange bereit gestanden hatte. Tinette ersaste das bezeichnete

Ding an einer Ede und ließ es verächtlich an ihrer hand baumeln; unter ber Thur sagte sie schnippisch:

"Es ift wohl der Mühe wert."

Ms ber Sebastian unten mit gewohnter Söslichkeit die Thur aufgemacht hatte, sagte er mit einem Budling:

"Wenn der Herr Dottor wollten so freundlich sein und bem Mamsellchen auch einen Gruß vom Sebastian bestellen."

"Ah, fieh ba, Sebastian", sagte ber Herr Doftor freundlich; "so wissen Sie benn auch schon, bag ich reise?"

Sebaftian mußte ein wenig huften:

"Ich bin — ich habe — ich weiß selbst nicht mehr recht — ach ja, jetzt erinnere ich mich: Ich bin eben zu-fällig durch das Eßzimmer gegangen, da habe ich den Namen des Mamselschens aussprechen gehört und wie es so geht, man hängt dann so einen Gedanken an den andern an und so — und in der Weise —"

"Ja wohl, ja wohl", lächelte ber Herr Doftor, "und je mehr Gebanten einer hat, je mehr wird er inne. Auf Wiederseben, Sebastian, der Gruß wird bestellt."

Bett wollte ber Herr Dottor rasch burch bie offene Hausthur enteilen, aber er tras auf ein hindernis: ber starfe Wind hatte Fraulein Rottenmeier verhindert, ihre Wanderung weiter sortzusetzur; eben war sie zurückgefehrt und wollte ihrerseits durch die offene Thür eintreten. Der Wind hatte ihr weites Tuch, in das sie sich gehüllt hatte, aber dergestalt ausgebläht, daß es gerade so anzusehen war,

als babe fie die Segel aufgespannt. Der Berr Dottor wich augenblicklich zurück. Aber gegen diesen Mann hatte Fräulein Rottenmeier von jeber eine besondere Unerfennung und Zuvorkommenheit an den Tag gelegt. Auch fie wich mit ausgesuchter Söflichfeit zurnd und eine Weile ftanben bie beiden mit rucksichtsvoller Gebärde ba und machten einander gegenseitig Plat. Bett aber fam ein fo ftarker Windstoß, daß Fräulein Rottenmeier auf einmal mit vollen Segeln gegen ben Doktor heranflog. Er konnte eben noch ausweichen; die Dame aber wurde noch ein gutes Stud über ibn binansgetrieben, so bak sie wieder gurudfebren mußte, um nun den Freund des Baufes mit Anftand gu begrüßen. Der gewaltthätige Vorgang batte fie ein wenig verstimmt, aber ber herr Dottor hatte eine Urt und Beife, bie ihr gefräuseltes Gemüt bald glättete und eine fanfte Stimmung barüber verbreitete. Er teilte ibr feinen Reifeplan mit und bat fie in der einnehmendsten Weise, ibm die Sendung an das Beidi fo zu vervacken, wie nur fie gu packen verstehe. Dann empfahl fich ber Berr Doktor.

Alara erwartete, daß sie erst einige Kämpse mit Fräulein Rottenmeier zu bestehen haben würde, bevor diese ihre Zustimmung zum Absenden all der Gegenstände geben werde, die Alara für das Heidi bestimmt hatte. Aber diesmal hatte sie sich getäuscht: Fräusein Rottenmeier war ausnehmend gut gesaunt. Sogleich räumte sie alles weg, was auf dem großen Tische sag, um die Dinge alle, die Alara zusammengebracht batte, barauf auszubreiten und bann por ihren Augen die Sendung zu verpacken. Es war feine leichte Arbeit, denn die Gegenstände, die da zusammengerollt werden follten, waren vielgestaltig. Erft fam der fleine dicke Mantel mit der Kapuze, den Klara für das Heidi ausgesonnen batte, damit es im fommenden Winter die Großmutter besuchen konnte, wann es wollte, und nicht warten mußte, bis der Grofpater fommen fonnte und es bann in ben Sad eingewickelt werben mußte, bamit es nicht erfriere. Dann fam ein bickes, warmes Tuch für die alte Grofmutter. damit sie sich darin einbülle und nicht frieren müsse, wenn der Wind wieder fo schaurig um die Hütte flappern würde. Dann tam die große Schachtel mit ben Ruchen; Die mar auch für die Großmutter bestimmt, daß fie zu ihrem Raffee auch einmal etwas anderes als ein Brotchen zu effen babe. Jett folgte eine ungeheure Burft; die hatte Klara ursprünglich für den Peter bestimmt, weil er doch nie etwas anderes als Kafe und Brot befam. Aber fie hatte fich jest anders besonnen, denn sie fürchtete, der Peter konnte vor Freuden die gange Burft auf einmal aufessen. Darum follte die Mutter Brigitte biefe befommen und erst für fich und die Großmutter einen guten Teil bavon nehmen und bem Peter ben feinigen in verschiedenen Lieferungen abgeben. Bett fam noch ein Gadchen Tabat; ber mar für den Großvater, ber ja so gern ein Pfeischen rauchte, wenn er am Abend vor der Bütte faß. Zulett fam noch eine Angahl geheimnisvoller Säckhen, Päckhen und Schächtelchen, welche Klara mit besonderer Freude zusammengeframt hatte, denn da sollte das Heibi allerhand Überraschungen sinden, die ihm große Freude machen würden. Endlich war das Werk beendet und ein stattlicher Vallen lag reisesertig an der Erde. Fräulein Rottenmeier schaute darauf nieder, in tiessinnige Wetrachtungen über die Kunst zu packen versunken. Klara ihrerseits warf Wlicke froher Erwartung darauf hin, denn sie sach das Heidi vor sich, wie es vor Überraschung in die Höche springen und aussauchzen würde, wenn das ungeheure Paket bei ihm anlangte.

Jetzt trat Sebastian herein und hob mit einem starken Schwung ben Ballen auf seine Schulter, um ihn unverzügelich nach bem Hause bes Herrn Doktors zu spedieren.

#### Kavitel II.

#### Gin Gaft auf der Mim.

Das Frührot glühte über ben Bergen und ein frischer Morgenwind rauschte durch die Tannen und wogte die alten Üste mächtig hin und her. Das heidi schlug seine Augen aus, der Ton hatte es erweckt. Dieses Nauschen packte das heidi immer im Innersten seines Wesens und zog es mit Gewalt hinaus unter die Tannen. Es schoß von seinem Lager auf und hatte kaum Zeit, sich sertig zu machen; das mußte aber doch sein, denn das heidi wußte nun recht gut, daß man immer sauber und ordentlich aussehen muß.

Bett kam es von dem Leiterchen herunter; des Großvaters Lager war schon leer; es sprang hinaus. Draußen vor der Thür stand der Großvater und schaute den Himmel an nach allen Seiten hin, wie er jeden Morgen that, um zu sehen, wie der Tag werden wollte.

Es zogen rosige Wölfchen oben hin und mehr und mehr blaute ber himmel und brüben floß es wie lauter Gold über bie Sohen und bas Weideland, benn eben tam broben bie Sonne über bie boben Jessen heraufgestiegen.

"O wie schön! O wie schön! Guten Tag, Großvater", rief bas heibi heranspringenb.

"So, sind beine Augen auch schon hell?" gab der Großvater zurück, dem Heibi bie Hand zum Morgengruß binhaltend.

Setzt lief das Heidi unter die Tannen und hüpfte vor Freuden über das Tosen und Sausen da droben unter den wogenden Üsten herum und bei jedem neuen Windstoß und lauten Wipselbrausen jauchzte es auf vor Wonne und sprang noch ein wenig höher.

Unterbessen war ber Großvater zum Stall hingegangen und hatte dem Schwänli und Bärli die Milch abgenommen; dann hatte er beide schwänli und Bärli die Milch abgenommen; dann hatte er beide schwänze geputt und gewaschen zur Bergreise und brachte sie nun auf den Platz heraus. Alls das Heid seine Freunde erblickte, kam es herangesprungen und saste sie beide um den Hals, begrüßte sie zärtlich, und sie meckerten fröhlich und zutraulich, und jede von den Geißen wollte dem Heid mehr Zuneigung beweisen und drückte ihren Kopf noch immer näher an seine Schultern heran, so daß es zwischen den zweien fast zerdrückt wurde. Aber das Heid hatte keine Furcht, und wenn das lebhaste Wärli gar zu arg bohrte und dränzte mit seinem Kopse, dann sagte das Heid: "Nein, Bärli, du sioßest zu wie der große Türf", und augenblicklich zog Wärli seinen Kops zurück und stellte

sich ganz anständig hin, und das Schwänli hatte auch schon seinen Kopf in die Höhe gereckt und machte eine vornehme Gebärde, so daß man deutlich sehen konnte, es dachte bei sich: "Das soll mir benn keiner nachsagen, daß ich mich benehme wie der Türk." Denn das schneeweiße Schwänli war noch ein wenig vornehmer als das braune Bärli.

Sett hörte man von unten herauf die Pfiffe des Peter ertönen, und bald famen sie heraufgesprungen, die lustigen Geißen alle, voran der flinke Distelfint in hohen Sprüngen. Gleich war das heidi wieder mitten in dem Rudel drin und vor lauter stürmischen Begrüßungen wurde es hin- und hergeschoben und dann schob es wieder ein wenig; denn es wollte zu dem schüchternen Schneckspeli vordringen, das ja von den größeren immer wieder weggedrängt wurde, wenn es dem heidi entgegenstrebte.

Nun fam der Beter heran und that einen letten, fürchterlichen Pfiff, der sollte die Geißen aufscheuchen und der Weide zujagen, denn er wollte Plat befommen, um dem Seidi etwas zu sagen. Die Geißen sprangen ein wenig auseinander auf den Pfiff hin; so konnte der Peter vorrücken und sich nun vor das Heidi hinstellen.

"Du kannst einmal wieder mitfommen heut", war seine etwas störrige Unrebe.

"Nein, das kann ich nicht, Peter", entgegnete das Heidi. "Jeden Augenblick können sie jetzt von Frankfurt kommen und dann muß ich daheim sein."

"Das haft du schon manchmal gesagt", brummte ber Beter.

"Es gilt aber immer noch und es gilt, bis sie kommen", gab das Heidi zurück. "Ober meinst du etwa, ich müsse nicht daheim sein, wenn sie von Franksurt zu mir kommen? Meinst du etwa so etwas, Peter?"

"Sie fonnen jum Ohi tommen", versette ber Beter fourrend.

Jetzt ertönte von der hütte her die fraftige Stimme bes Großvaters: "Warum geht's nicht vorwärts mit der Armee? Fehlt's am Feldmarschall, oder an den Truppen?"

Angenblicklich machte ber Peter Kehrum, schwang seine Rute in der Lust, daß sie sauste und alle Geißen, die den Ton wohl kannten, auf und davon rannten, der Peter hinter ihnen drein, alle mit einander in vollem Trab den Berg hinan. —

Seit das Heidi wieder daheim beim Großvater war, kam ihm hier und da etwas in den Sinn, woran es vorsher nicht gedacht hatte. So machte es jetzt alle Worgen mit großer Anstrengung sein Bett zurecht und strich so lange daran herum, bis es ganz glatt aussah. Dann lief es in der Hütte hin und her, stellte jeden Stuhl an seinen Ort und was etwa da und dort herumlag oder shing, das framte es alles in einen Schrank hinein. Dann holte es einen Lappen herbei, kletterte auf einen Stuhl hinauf und rieb so lange mit seinem Lappen auf dem Tische herum, bis

vieser ganz blank war. Wenn bann ber Großvater wieder hereinkam, schante er wohlgefällig um sich und sagte etwa: "Bei und ist's jett immer wie Sonntag, das Heidi ist nicht vergebens in der Fremde gewesen."

Auch heute batte das Beidi, nachdem der Beter fortgetrabt war und es mit dem Grofvater gefrühftuckt hatte. sich gleich an seine Geschäfte gemacht; aber es murbe fast nicht fertig damit. Draugen war es heut' Morgen gar fo schön und alle Augenblicke geschab wieder etwas, was das Heidi in seiner Thätigkeit unterbrach. Jett tam burch bas offene Kenster ein Sonnenstrahl so luftig bereingeschoffen und es war geradezu, als rief er: "Komm beraus, Heidi, fomm beraus!" Da konnte es nicht mehr brinnen bleiben, es rannte hinaus. Da lag ber funtelnde Sonnenichein um bie aanze Hütte berum und auf allen Bergen glanzte er und weit. weit das Thal binunter, und der Boden dort am Abhang fab fo goldig und trocken aus. es mufte ein wenig barauf niedersiten und umberschauen. Dann tam ihm auf einmal in ben Sinn, daß das Dreibeinstühlchen noch mitten in der Hütte stand und der Tisch noch nicht geputt war vom Morgenessen. Nun sprang es schnell auf und lief in die Butte gurud. Aber es mabrte gar nicht lange, fo faufte es brauken so mächtig burch die Tannen, daß es bem Heidi in alle Glieder fuhr, es mußte ichon wieder hinaus und ein wenig mithupfen, wenn alle Zweige da broben bin und ber woaten und rollten. Der Grofvater batte einstweilen binten

im Schopf allerlei Arbeit zu verrichten; er trat von Zeit zu Zeit unter die Thur hinaus und schaute lächelnd Heibis Sprüngen zu. Gben war er wieder zurückgetreten, als mit einemmal bas Heibi laut aufschrie:

"Großvater, Großvater! Romm, fomm!"

Er trat rasch wieder heraus, sast erschrocken, was mit bem Kinde sei. Da sah er, wie dieses dem Abhange zulies, lant schreiend: "Sie kommen, sie kommen! Und voran der Herr Doltor!"

Das Heibi ftürzte seinem alten Freund entgegen. Dieser streckte grüßend seine Hand aus. Wie das Kind ihn erreicht hatte, umsaßte es zärtlich den ausgestreckten Arm und rief in voller Herzensstrende: "Guten Tag, Herr Doktor! Und ich banke auch noch viel tausendmal!"

"Grüß' Gott, Deidi! Und wofür dankst du denn schon?" fragte freundlich lächelnd der Herr Doktor.

"Daß ich wieder heim konnte zum Grofvater", erklärte ibm bas Kind.

Dem Herrn Dottor ging's wie ein Sonnenschein über das Gesicht. Diesen Empfang auf der Alp hatte er nicht erwartet. Im Gefühl seiner Einsamkeit war er unter tiesstunigen Gedanken den Berg hinausgestiegen und hatte noch nicht einmal gesehen, wie sich es um ihn her war und daß es immer schöner wurde. Er hatte angenommen, das Kind heid werde ihn kaum mehr kennen; es hatte ihn so wenig gesehen und er kam sich vor, wie einer, der komnt, den

Veuten eine Enttäuschung zu bereiten und den sie darum nicht ansehen mögen, weil er ja die erwarteten Freunde nicht mitbrachte. Statt dessen leuchtete dem Heidi die helle Freude aus den Augen, und voller Dank und Liebe hielt es immer noch den Arm seines guten Freundes sest.

Mit väterlicher Zärtlichfeit nahm ber Herr Doktor bas Kind bei ber Hand. "Komm, Heibi", sagte er in freundlichster Weise, "führe mich nun zu beinem Großvater und zeige mir, wo du daheim bist."

Aber bas Heibi blieb noch stehen und schaute verwundert ben Berg hinunter.

"Wo sind denn Alara und die Großmama?" fragte es jett.

"Ja, nun muß ich bir's sagen, was dir leid thun wird wie mir anch", erwiderte der Herr Doktor. "Sieh, Heidi, ich komme allein. Klara war recht krank und konnte nicht mehr reisen, und so kam auch die Großmama nicht mit. Aber dann im Frühjahr, wenn die Tage wieder warm und schön lang werden, dann kommen sie ganz sicher."

Das heibi stand sehr betroffen ba; es konnte gar nicht sassen, bag es nun alles, was es so sicher vor sich gesehen hatte, auf einmal gar nicht mehr sehen sollte. Regungslos stand es eine Weile wie verwirrt von dem Unerwarteten. Schweigend stand der herr Doktor vor ihm und ringsum war alles siill, nur hoch oben hörte man den Wind durch die Tannen sausen. Da fiel es dem heibi auf einmal

wieder ein, warum es herunterzesausen sei, und daß der Herr Doktor ja gekommen sei. Es schaute zu ihm auf. Da sag etwas so Trauriges in den Augen, die zu ihm niederschauten, wie es noch gar nicht geschen hatte; so war es nie gewesen, wenn der Herr Doktor in Franksurt es angeblickt hatte. Das ging dem Heidi zu Herzen; es konnte nicht sehen, daß jemand traurig war, und nun gar der gute Herr Doktor. Gewiß war er so, weil Klara und die Großmana nicht hatten mitkommen können; es suchte schnell nach einem Trost und sand ihn.

"D es währt gewiß nicht lange, bis es wieder Frühling wird, und dann kommen sie ja bestimmt", tröstete das Heidi; "bei uns währt es gar nie lang, und dann können sie ja viel länger da bleiben, das will die Klara gewiß noch lieber; und jetzt wollen wir zum Großvater hinauf." Hand in Hand mit dem guten Freunde stieg es nun zu der Hitte hinan. Es war dem Heidi so sehr daran gelegen, den Herrn Doktor wieder froh zu machen, daß es ihn noch einmal zu überzeugen ansing, es währe so weiderkommen, daß man es kaum merke, und dabei wurde das Heidi selbst so überzeugt von seinem Trost, daß es oben dem Großvater ganz fröhlich entgegenries:

"Sie sind noch nicht da, aber es währt gar nicht lang, so kommen sie auch."

Für den Großvater war der Herr Doktor kein Frember,

bas Kind hatte ja so viel von ihm gesprochen. Der Alte ftrecte feinem Gaft bie Sand entgegen und bewillkommte ibn mit Berglichkeit. Dann fetten fich bie Manner auf die Bank an ber Hütte, auch für bas Beibi murbe ba noch ein Blätschen gemacht und ber Herr Doktor winkte ihm freundlich. baß es neben ibm fiten folle. Run fing er an au erzählen, wie Berr Sesemann ihn ermuntert habe, die Reise zu machen, und wie er auch felbst gefunden, es möchte gut für ihn sein, ba er sich seit langem nicht mehr recht frisch und ruftig fuble. Dem Beibi fagte er bann ins Ohr, es werde bald noch etwas den Berg berauftommen, das aus Frankfurt mit hergereist sei und ihm eine viel größere Freude machen werbe, als ber alte Doktor. Das Heidi mar fehr gespannt barauf, zu erfahren, mas bas fein könne. Der Großvater ermunterte den herrn Dottor fehr, die schönen Berbstage noch auf der Ulm zuzubringen, oder wenigstens an jedem schönen Tage herauszukommen, benn bier oben ju bleiben, bazu konnte ibn ber Almöhi nicht einladen, ba war ja feine Gelegenheit, ben herrn zu logieren. riet aber seinem Gaft, nicht bis nach Ragaz gurudzutehren, sondern unten im Dörfli ein Zimmer zu beziehen, bas er im dortigen Wirtshaus in einer einfachen, aber ganz ordentlichen Art finden werbe. So könnte ber Herr Doktor jeden Morgen nach der Ulm berauftommen, was ihm wohlthun müßte, meinte ber Öhi, auch würde er bann gern ben herrn noch auf allerlei Puntte führen, weiter hinauf in die

Berge, wo es ihm gefallen sollte. Diesem gesiel der ganze Borschlag sehr wohl und es wurde sestigesetzt, daß er ausgeführt werden sollte.

Unterbessen war die Sonne in den Mittag gesommen; der Wind hatte sich schon lange gelegt und die Tannen waren gang still geworden. Die Luft war für die Höhe noch mild und lieblich und säuselte erfrischende Rühle um die sonnebeschienene Bank.

Jest stand ber Almösi auf und ging in die hütte binein, tam aber gleich wieder und brachte ben Tisch heraus, den er vor die Bank binstellte.

"So Heibi, nun hol herbei, was wir zum Essen brauchen", sagte er. "Der Herr muß nun vorlieb nehmen; ist unsere Küche auch einsach, so ist das Eßzimmer doch anständig."

"Das meine ich auch", erwiderte der Herr Dottor, indem er auf das sonnebeleuchtete Thal hinunterschaute, "und die Einsadung nehme ich an, hier oben muß es schmecken."

Das heibi tief nun hin und her wie ein Wiesel und brachte herbei, was es nur brinnen im Schranke sinden konnte; denn daß es den herrn Doktor bewirten durste, war ihm eine ungeheure Freude. Der Großvater bereitete unterdessen das Mahl und trat nun heraus mit dem dampsenden Mischrug und dem goldig glänzenden Kasebraten. Dann schnitt er schöne, durchsichtige Schnitten von

bem rosigen Fleisch herunter, das er hier oben an der reinen Luft getrocknet hatte. Dem Herrn Doktor schmeckte sein Mittagsmahl so gut, wie das ganze Jahr durch noch kein einziges Mal.

"Ja, ja, hierhin muß unsere Alara fommen", sagte er jett; "da wird sie zu ganz neuen Kräften gelangen, und wenn sie eine Zeit sang ist wie ich heute, so wird sie rund und sest werden, wie sie in ihrem Leben noch nie war."

Bett tam von unten herauf einer angestiegen, ber hatte einen großen Ballen auf bem Rücken. Wie er oben bei ber Hitte ankam, warf er seine Last auf ben Boben bin und sog ein paar gute Züge von der frischen Umlust ein.

"Ah, da fommt, was mit mir von Frankfurt hergereist ist", sagte ber Herr Doktor aufstehend, und bas Heibi mit sich ziehend, trat er an ben Ballen hin und fing an, ihn aufzulösen. Als bie erste, schwere Hülle weg war, sagte er:

"So, Kind, nun fahr weiter fort und hol dir beine Schäge felbit beraus."

Das heibi that so, und wie nun alles auseinanderrollte, schaute es mit großen, verwunderten Augen auf die Dinge sin. Erst als der herr Doftor wieder herzutrat und von der großen Schachtel den Deckel weghob, dem heibi bedeutend: "Sieh, was die Großmutter zum Kassee befommt", da schrie es auf vor Freuden: "D! D! Zett kann die Großmutter einmal schöne Kuchen essen!" und sprang rings um die Schachtel hernm und wollte gleich alles zusammenpaden und zur Großmutter hinuntereilen. Aber der Großvater sagte, gegen Abend wollten sie dann mit einander den Herrn Doktor begleiten und die Sachen mitnehmen. Zett sand das Heidi auch das schöne Sächen Tabaf und brachte es schnell dem Großvater herüber. Das gesiel ihm sehr wohl; er süllte gleich sein Pfeischen damit, und die beiden Männer sprachen nun, auf der Bank sitzend und große Rauchwolken von sich blasend, über allerhand Dinge, während das Heidi sin und her sprang von einem seiner Schäte zum andern. Auf einmal kam es wieder zu der Bank zurück, stellte sich vor den Gast hin, und so wie die erste Pause im Gespräch entstand, sagte es sehr bestimmt:

"Nein, es hat mir nichts mehr Freude gemacht, als ber alte Herr Dottor."

Die beiben Manner mußten ein wenig lachen und ber herr Dottor fagte, bas hatte er nicht gebacht.

Als die Sonne bald hinter die Berge hinabsteigen wollte, stand der Gast auf, um seine Rückreise nach dem Oörsti anzutreten und dort Quartier zu nehmen. Der Großvater packte die Auchenschachtel, die große Wurst und das Tuch unter seinen Arm, der Herr Doktor nahm das Heidi an die Hand und so wanderten sie den Berg hinunter bis zur Geisenpeter-Hütte. Hier mußte das Heidi Abschied nehmen; es sollte drinnen bei der Großmutter warten, bis es wieder abgeholt würde vom Großvater, welcher seinen Gast nach dem Dörssi sinunter geleiten wollte. Als der





Herr Doktor bem Heibi die Hand zum Abschied bot, fragte es: "Wollten Sie etwa gern morgen mit ben Geißen auf die Weibe hinaufgehen?" benn bas war bas Schönste, was es kannte.

"Es bleibt babei, Heibi", erwiderte er, "wir gehen zusammen."

Nun gingen die Männer weiter und das Heidi trat bei der Großmutter ein. Erst schleppte es mit Anstrengung die Kuchenschachtel mit; dann mußte es wieder hinaus, um die Burst zu holen — denn der Großvater hatte alles vor der Thür niedergelegt —; nachher mußte es erst noch einmal hinaus, das große Tuch zu holen. Es brachte alles so nahe an die Großmutter heran, als nur möglich, damit sie recht alles berühren könne und wisse, was es sei. Das Tuch legte es ihr auf die Kniee.

"Es ist asses aus Frankfurt, von der Klara und der Großmama", berichtete es der hocherstaunten Großmutter und der verwunderten Brigitte, der die Überraschung so in die Glieder gesahren war, daß sie unbeweglich zugeschaut hatte, wie das Heid mit der größten Anstrengung die schweren Gegenstände hereingeschleppt und nun alles vor ihren Augen ausgebreitet hatte.

"Aber gelt, Großmutter, die Auchen freuen dich furchtbar start? Sieh nur, wie weich sie sind!" rief das Heidi immer wieder, und die Großmutter bestätigte: "Ja, ja, gewiß heidi; was sind auch das für gute Leute!" Dann strich sie wieder mit der Hand über das warme, weiche Tuch und sagte: "Aber das ist etwas Herrliches sür den kalten Winter! Das ist etwas so Prächtiges, daß ich nie geglaubt hätte, ich könnte in meinem Leben dazu kommen."

Das Heibi aber mußte sich sehr verwandern, daß die Großmutter an dem grauen Tuch noch mehr Freude haben konnte, als an den Auchen. Die Brigitte stand immer noch vor der Burst, die auf dem Tische lag, und schaute sie sast mit Verehrung an. In ihrem ganzen Leben hatte sie nie eine solche Riesenwurst gesehen, und diese sollte sie nun selbst besitzen und einmal sogar anschneiden; das kam ihr unglaublich vor. Sie schüttelte den Kopf und sagte zaghaft: "Wan wird doch noch den Öhi fragen müssen, wie das gemeint sei."

Aber das Beidi fagte gang ohne Zweifel:

"Das ist zum Effen gemeint und gar nicht anders."

Setzt tam der Peter hereingestolpert: "Der Almöhi kommt hinter mir drein, das Heidi soll —"; er konnte nicht mehr weiter. Seine Blicke waren auf den Tisch gefallen, wo die Burst lag, und der Andlick hatte ihn so überwältigt, daß er kein Bort mehr sand. Aber das Heidi hatte schon gemerkt, was kommen sollte, und gab schonell der Großmutter die Hand. Der Almöhi ging zwar jetzt nie mehr an der Hütte vorbei, ohne schnell hereinzutreten und die Großmutter zu grüßen. Sie freute sich auch immer, wenn sie

seinen Schritt hörte, benn er hatte jedes Mas ein ermunterndes Bort für sie. Aber heute war es spät geworden sür das Heibi, das alle Morgen mit der Sonne draußen war. Der Greßvater aber sagte: "Das Kind muß seinen Schlaf haben", und dabei blieb er. So rief er durch die offene Thür der Großmutter nur eine gute Nacht zu und nahm das heranspringende Heib bei der Hand, und unter dem stimmernden Sternenhimmel hin wanderten die beiden ihrer friedlichen Hütte zu.

# Kapitel III.

### Gine Bergeltung.

Um andern Morgen in der Frühe stieg der Herr Doktor vom Börsti den Berg hinan in der Gesellschaft des Peter und seiner Geißen. Der freundliche Herr versuchte ein paar Mal, mit dem Geschuben ein Gespräch anzuknüpsen; aber es gelang ihm nicht, kann daß er als Antwort auf einseitende Fragen undestimmte, einsilbige Worte zu hören bekam. Der Peter ließ sich nicht so leicht in ein Gespräch ein. So wanderte die ganze, schweigende Gesellschaft dis hinauf zur Almhütte, wo schon erwartend das heidi stand mit seinen beiden Geißen, alle drei munter und fröhlich wie der frühe Sonnenschein auf allen höhen.

"Kommst mit?" fragte ber Beter, benn als Frage ober als Aufsorberung sprach er jeden Morgen biesen Gebanken aus.

"Freilich, natürlich, wenn der herr Doftor mitfommt", gab das heidi gurud.

Der Beter fab ben herrn ein wenig von ber Seite an.

Jetzt trat der Großvater hinzu, das Mittagsbrot-Sädchen an der Hand. Erst grüßte er den Herrn mit aller Ehrserbietung; dann trat er zum Peter hin und hing ihm das Sädchen um.

Es war schwerer als sonst, benn ber Shi hatte ein schwess Stück von bem rötlichen Fleisch hineingelegt; er hatte gedacht, vielleicht gefalle es bem Herrn broben auf ber Weibe und er nehme bann gern sein Mittagsmahl gleich bort mit ben Kinbern ein. Der Peter lächelte sast von einem Ohr bis zum andern, benn er ahnte, daß da drinnen etwas Ungewöhnliches versteckt sei.

Nun wurde die Bergfahrt angetreten. Das heibi wurde ganz von seinen Geißen umringt, jede wollte zunächst bei ihm sein, und eine schob die andere immer ein wenig seitwärts. So wurde es eine Zeit lang mitten in dem Rudel mit sortgeschoben. Aber jett stand es still und sagte ermahnend: "Run müßt ihr artig vorauslausen, aber dann nicht immer wieder kommen und mich drängen und stoßen; ich muß jett ein wenig mit dem Herrn Doktor gehen." Dann klopste es dem Schneehöppli, das sich immer am nächsten zu ihm hielt, zärtlich auf den Rücken und ermahnte es noch besonders, nun recht solgsam zu sein. Dann arbeitete es sich aus dem Rudel heraus und ging nun neben dem Herrn Doktor her, der es gleich bei der Hand säche und seisen Gesspräch suchen wie vorher, denn das heid sing gleich an

und hatte ihm so viel zu erzählen von den Geißen und ihren merkwürdigen Einfällen und von den Blumen oben und ben Felsen und Bögeln, daß die Zeit unvermerkt dahinging und sie ganz unerwartet oben auf der Weide anlangten. Der Peter hatte im Hinausgehen öfters seitwärts auf den Herrn Doktor Blide geworsen, die diesem einen rechten Schrecken hätten beibringen können; er sah sie aber glücklicherweise nicht.

Oben angelangt, führte bas Beibi seinen guten Freund aleich auf die schöne Stelle, wohin es immer ging und fich auf ben Boben fette und umberschaute, benn ba gefiel es ibm am besten. Es that, wie es gewohnt mar, und ber Berr Doktor ließ fich gleich auch neben bas Beibi auf ben sonnigen Weidboden nieder. Ringsum leuchtete ber goldene Herbsttag über die Höhen und das weite, grüne Thal. Bon den unteren Alben tonten überall die Berdenglocken berauf. jo lieblich und wohlthuend, als ob fie weit und breit den Frieden einläuteten. Auf bem großen Schneefeld drüben blitten funtelnd und flimmernd goldene Sonnenftrablen bin und ber, und der graue Falkniß bob feine Felsenturme in alter Majestät boch in ben bunkelblauen himmel hinauf. Der Morgenwind wehte leise und wonnig über die Alp und bewegte nur fachte bie letten blauen Glockenblumchen, Die noch übrig geblieben waren von der großen Schar bes Sommers und nun noch wohlig ihre Röpfchen im warmen Sonnenscheine wiegten. Obenbin flog ber große Raubvogel in weiten Bogen umber, aber er frächzte heute nicht; mit ausgebreiteten Flügeln schwamm er ruhig durch die Bläue und ließ sich's wohl sein. Das Heid gundte dahin und borthin. Die lustig nickenden Blumen, der blaue Himmel, der fröhliche Sonnenschein, der vergnügte Bogel in den Lüsten, alles war so schön, so schön! Heidis Augen sunkelten vor Wonne. Nun schaute es nach seinem Freunde, ob er auch alles recht sehe, was so schön war. Der Herr Dottor hatte bis jett still und gedankenvoll um sich geblickt. Wie er nun den freudeglänzenden Augen des Kindes begegnete, sagte er:

"Ja, Heidi, es könnte schön sein bier; aber was meinst du? Wenn einer ein trauriges Herz hierher brächte, wie mußte er es wohl machen, daß er an all dem Schönen sich freuen könnte?"

"D, o!" rief bas heibi gang fröhlich aus; "hier hat man gar nie ein trauriges Berg, nur in Frantsurt."

Der Herr Doktor lächelte ein wenig; aber das ging schnell vorüber. Dann sagte er wieder: "Und wenn einer käme und alles Traurige aus Franksurt mit hier heraus brächte, Heidi; weißt du da auch noch etwas, das ihm helsen könnte?"

"Man muß nur alles dem lieben Gott sagen, wenn man gar nicht mehr weiß, was machen", sagte das heibi ganz zuversichtlich.

"Ja, das ist schon ein guter Gedanke, Rind", bemerkte

ber Herr Doktor. "Wenn es aber von ihm selbst kommt, was so ganz traurig und elend macht, was kann man da bem lieben Gott sagen?"

Das heibi mußte nachdenken, was dann zu machen sei; es war aber ganz zuversichtlich, daß man für alle Traurigkeit eine hilfe vom lieben Gott erhalten könne. Es suchte seine Antwort in seinen eigenen Erlebnissen.

"Dann muß man warten", sagte es nach einer Weile mit Sicherheit, "und nur immer denken: jetzt weiß der liebe Gott schon etwas Freudiges, das dann nachher aus dem anderen kommt, man muß nur noch ein wenig still sein und nicht fort-lausen. Dann kommt auf einmal alles so, daß man ganz gut sehen kann, der liebe Gott hatte die ganze Zeit nur etwas Gutes im Sinn gehabt; aber weil man das vorher noch nicht so sehen kann, sondern immer nur das surchtbar Traurige, so denkt man, es bleibe dann immer so."

"Das ist ein schöner Glaube, ben mußt du festhalten, Deibi", sagte ber Herr Doktor. Gine Weile schaute er schweigend auf die mächtigen Felsenberge hinüber und in bas sonneleuchtenbe, grüne Thal hinab, bann sagte er wieder:

"Siehst du, Heidi, es könnte einer hier sitzen, der einen großen Schatten auf den Augen hätte, so daß er das Schöne gar nicht ausnehmen könnte, das ihn hier umgiebt. Dann möchte doch wohl das Herz traurig werden hier, doppelt traurig, wo es so schön sein könnte. Kannst du das versstehen?"

Bett schoß bem Heibi etwas Schmerzliches in sein frohes Herz. Der große Schatten auf ben Angen brachte ihm die Großmutter in Erinnerung, die ja nie mehr die helle Sonne und all das Schöne hier oben sehen konnte. Das war ein Leid in Heibis Herzen, das immer neu erwachte, sobald die Sache ihm wieder ins Bewußtsein kam. Es schwieg eine Weile ganz siill, denn das Weh hatte es so mitten in die Treude hineingetroffen. Dann sagte es ernsthaft:

"Ja, das fann ich schon verstehen. Aber ich weiß etwas: dann muß man die Lieder der Großmutter sagen, die machen einem wieder ein wenig helle und manchmal so hell, daß man ganz fröhlich wird. Das hat die Großmutter gesagt."

"Welche Lieder, Beidi?" fragte ber Berr Dottor.

"Ich kann nur das von der Sonne und dem schönen Garten und noch von dem andern langen die Verse, die der Größmutter lieb sind, denn die muß ich immer dreismal lesen", erwiderte das Heidi.

"So sag mir einmal diese Verse, die möchte ich auch hören", und der Herr Doktor setzte sich zurecht, um aufmerksam zuzuhören.

Das Seibi legte seine Sande ineinander und befann sich noch ein Weilchen:

"Soll ich bort anfangen, wo die Großmutter fagt, bag einem wieder eine Zuversicht ins Herz fommt?"

Der Berr Doftor nickte bejahend.

## Best begann bas Beibi:

"Ihn, ihn, laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst Und wird es so gestalten, Daß du dich wundern wirst; Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rat Das Werk hinausgesühret, Das bich bekümmert hat.

Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verziehn Und thun an seinem Teile, Als hätt' in seinem Sinn Er beiner sich begeben, Als sollt'st du für und für In Angst und Noten schweben, Als fragt' er nichts nach bir.

Wird's aber sich begeben, Daß du ihm treu verbleibst, So wird er dich erheben, Ta du's am mind'sten gläubst. Er wird bein Derz erlösen, Bon der so schweren Last, Die du zu teinem Bösen Bisher getragen hast. "

Das heidi hielt plötzlich inne, es war nicht sicher, baß ber herr Doktor auch noch zuhöre. Er hatte bie hand über seine Augen gebreitet und saß unbeweglich ba. Es bachte, er sei vielleicht ein wenig eingeschlasen; wenn er bann wieder erwachte und noch mehr Berse hören wollte, würde er es schon sagen. Zest war alles still. Der herr Doktor

sagte nichts, aber er schlief boch nicht. Er war in eine lang vergangene Zeit zurückversetzt. Da stand er als ein kleiner Junge neben dem Sessel seiner lieden Mutter; die hatte ihren Arm um seinen Hals gelegt und sagte ihm das Lied vor, das er eben von Heidi hörte und das er so lange nicht mehr vernommen hatte. Zett hörte er die Stimme seiner Mutter wieder und sah ihre guten Angen so liedevoll auf ihm ruhen, und als die Worte des Liedes verklungen waren, hörte er die freundliche Stimme noch andere Worte zu ihm sprechen; die mußte er gerne hören und ihnen weit nachgehen in seinen Gedanken, denn noch lange Zeit saß er so da, das Gesicht in seine Hand gelegt, schweigend und regungslos. Als er sich endlich aufrichtete, sah er, wie das Heidi in Verwunderung nach ihm blickte. Er nahm die Hand des Kindes in die seinige.

"Beibi, bein Lieb war schön ", sagte er und seine Stimme klang froher, als sie bis jetzt geklungen hatte. "Wir wollen wieder hierherkommen, dann sagst bu mir's noch einmal."

Während dieser ganzen Zeit hatte der Peter genug zu thun gehabt, seinem Ürger Lust zu machen. Da war das Heidi seit vielen Tagen nicht mit auf der Weide gewesen, und nun, da es endlich einmal wieder mit war, saß der alte Herr die ganze Zeit neben ihm und der Peter konnte gar nicht an das Heidi herankommen. Das verdroß ihn sehr stark. Er stellte sich in einiger Entsernung hinter dem ahnungslosen Herrn auf, so, daß dieser ihn nicht sehen

tonnte, und hier machte er erst eine große Faust und schwang sie drohend in der Lust herum, und nach einiger Zeit machte er zwei Fäuste, und je länger das Heidi neben dem Herrn sitzen blieb, je schrecklicher ballte der Peter seine Fäuste und strokender in die Lust hinauf hinter dem Rücken des Bedrohten.

Unterdessen war die Sonne dahin gefommen, wo sie steht, wenn man zu Mittag effen muß; das kannte der Beter genau. Auf einmal schrie er aus allen Kräften zu den zweien hinüber:

"Man muß effen!"

Das Heibi stand auf und wollte den Sack herbeiholen, damit der Herr Dottor auf dem Platze, wo er saß, sein Mittagsmahl abhalten könne. Aber er sagte, er habe keinen Dunger, er wünsche nur ein Glas Milch zu trinken, dann wolle er gern noch ein wenig auf der Alp umhergehen und etwas weiter hinaussteigen. Da sand das Heid, dann habe es auch keinen Hunger und wolle auch nur Milch trinken, und nachher wolle es den Herrn Dottor hinaussühren zu den großen, moosbedeckten Steinen hoch oben, wo der Distelsink einmal sast hinuntergesprungen wäre und wo alle die würzigen Kräutlein wüchsen. Es lief zum Peter hinüber und erstärte ihm alles und daß er nun erst eine Schale Milch vom Schwänli nehmen müsse für sich haben. Der Peter schaute erst eine Weile sehr erstaunt das Heid an, dann fragte er:

"Wer muß haben, was im Sact ift?"

"Das fannst bu haben, aber zuerst mußt bu die Milch geben und hurtig", war Heidis Antwort.

So rafch batte ber Beter in feinem Leben noch feine That vollendet, als er nun biefe fertig brachte, benn er fab immer ben Sack vor sich und wußte noch nicht, wie bas ausfab, bas brinnen mar und nun ibm geborte. Sobald drüben die beiden rubig ihre Milch tranfen, öffnete der Beter ben Cad und that einen Blid binein. 218 er bas wundervolle Stud Fleisch gewahr wurde, ba schüttelte es den gangen Beter vor Freude und er that noch einen Blick hinein, um fich zu versichern, daß es auch wahr fei. Dann fuhr er mit ber hand in ben Sack hinein. um die erwünschte Gabe zum Genuß berauszuholen. Aber auf einmal zog er die Sand wieder zurück, als ob er nicht zugreifen burfe. Es war bem Beter in ben Sinn gefommen, wie er bort hinter bem Berrn gestanden und gegen ihn gefaustet hatte, und nun schenfte ibm berfelbe Berr fein ganges, unveraleichliches Mittagseffen. Bett reute ben Beter seine That, benn es war ihm gerade fo, wie wenn sie ihn verbinderte, sein schönes Geschenk berauszunehnen und sich baran zu erlaben. Auf einmal sprang er in die Höhe und lief jurud auf die Stelle bin, wo er geftanden batte. Da ftrectte er seine beiben Sande gang flach in die Luft hinauf, jum Beichen, bag bas Kauften nicht mehr gelte, und so blieb er eine gute Weile fteben, bis er bas Gefühl hatte, bie Sache

sei nun wieder ausgeglichen. Dann tam er in großen Sprüngen zu bem Sack zurück, und nun, ba bas gute Gewissen hergestellt war, konnte er mit vollem Vergnügen in sein ungewöhnlich leckeres Mittagsmahl beißen.

Der Berr Doftor und das Beibi waren lange mit einander berumgewandert und hatten sich sehr aut unterhalten. Jest aber fand ber Berr, es fei Zeit für ibn gurudgutebren, und meinte, das Kind wolle nun auch gern noch ein wenig bei seinen Beifen bleiben. Aber bas tam bem Beidi nicht in ben Sinn, benn bann mußte ja ber herr Doktor mutterfeelenallein die ganze Alp binuntergeben. Bis zur Sutte vom Großvater wollte es ihn durchaus begleiten und auch noch ein Stück barüber hinaus. Es ging immer Hand in Hand mit seinem guten Freunde und hatte auf dem ganzen Wege ihm noch genug zu erzählen und ihm alle Stellen zu zeigen, wo die Beiken am liebsten weideten und mo es im Sommer am meisten von den glänzenden, gelben Weideröschen und vom roten Tausenbaülbenfraut und noch anderen Blumen gebe. Die wußte es nun alle zu benennen, benn ber Großvater hatte ihm ben Sommer burch alle ihre Ramen beigebracht, so wie er fie kannte. Aber zulett fagte ber Berr Doktor, nun muffe es zurudtehren. Sie nahmen Abschied und der Herr ging den Berg hinunter; doch kehrte er sich von Zeit zu Zeit noch einmal um. Dann fah er, wie bas Beidi immer noch auf berfelben Stelle ftand und ihm nachschaute und mit der Hand ihm nachwinkte. Go hatte sein

eigenes, liebes Töchterchen gethan, wenn er vom Haufe fortging. —

Es war ein klarer, sonniger Herbstmonat. Jeden Morgen fam der Herr Doktor zur Alp berauf und dann ging es gleich weiter auf eine icone Wanderung. Ofters jog er mit dem Almöhi aus. boch in die Kelsenberge hinauf, wo die alten Wettertannen herunternickten und der große Bogel in ber Näbe hausen mußte, benn ba schwirrte er manchmal fausend und frächzend aanz nabe an den Röpfen der beiden Männer vorbei. Der herr Doktor hatte ein großes Wohlgefallen an ber Unterhaltung feines Begleiters und er mußte sich immer mehr verwundern, wie aut der Öbi alle Kräutlein ringsberum auf feiner Alb fannte und mußte, wozu fie gut waren, und wie viel kostbare und gute Dinge er da broben überall berauszufinden wußte; so in den bargigen Tannen und in den dunkeln Nichtenbäumen mit den duftenden Rabeln, in bem gefräuselten Moos, das zwischen ben alten Baumwurzeln emporsproß, und in all ben feinen Pflänzchen und unscheinbaren Blümchen, die noch gang boch oben dem fräftigen Abenboben entsprangen.

Ebenso genau kannte ber Alte auch das Wesen und Treiben aller Tiere da oben, der großen und der kleinen, und er wußte dem Herrn Doktor ganz lustige Dinge von der Lebensweise dieser Bewohner der Felsenlöcher, der Erdhöhlen und auch der hohen Tannenwipfel zu erzählen.

Dem Herrn Doktor verging die Zeit auf biesen Wande-

rungen, er wußte gar nicht wie, und oftmals, wenn er am Abend bem Shi herzlich bie Hand zum Abschied schüttelte, mußte er von neuem sagen: "Guter Freund, von Ihnen geh' ich nie fort, ohne wieder etwas gelernt zu haben."

Un vielen Tagen aber, und gewöhnlich an ben allerichönsten, wünschte ber Herr Doftor mit bem Heidi auszuziehen. Dann saßen sie öfter mit einander auf dem schienen Borsprung der Allp, wo sie am ersten Tag gesessen hatten, und das Heidi mußte wieder seine Liederverse sagen und dem Herrn Doftor erzählen, was es nur wußte. Dann saß der Peter öster hinter ihnen an seinem Plage, aber er war jett ganz zahm und saustete nie mehr.

So ging der schöne Septembermonat zu Ende. Da fam der Herr Doktor eines Morgens und sah nicht so fröhlich aus, wie er sonst immer ausgesehen hatte. Er sazte, es sei sein letzter Tag, er müsse nach Franksurt zurücksehren; das mache ihm große Mühe, denn er habe die Alp lieb gewonnen. Dem Almöhi that die Nachricht sehr leid, denn auch er hatte sich überaus gern mit dem Herrn Doktor unterhalten, und das Heidi satte sich so daran gewöhnt, alle Tage seinen guten und liebevolsen Freund zu sehen, daß es gar nicht begreisen konnte, wie das nun mit einemmale ein Ende nehmen sollte. Es schaute fragend und ganz verwundert zu ihm auf. Aber es war wirklich so. Der Herr Doktor nahm Abschied vom Großvater und fragte dann, ob das Heidi ihn noch ein wenig begleiten

werbe. Es ging an seiner Hand den Berg himmter, aber es konnte immer noch nicht recht fassen, daß er ganz fortgehe.

Nach einer Weise stand der Herr Ooktor still und sagte, nun sei das Heidi weit genug gekommen, es müsse zurückskehren. Er suhr ein paarmal zärklich mit seiner Hand über das krause Haar des Kindes hin und sagte: "Nun muß ich sort, Heid! Wenn ich dich nur mit mir nach Franksutz nehmen und bei mir behalten könnte!"

Dem Heibi stand auf einmal ganz Frankfurt vor ben Augen, die vielen, vielen häuser und steinernen Straßen und auch Fräulein Rottenmeier und die Tinette, und es antwortete ein wenig zaghaft: "Ich wollte boch lieber, daß Sie wieder zu uns kämen."

"Num ja, so wird's besser sein. So leb wohl, Heibi", sagte freundlich ber Herr Dottor und hielt ihm die Hand hin. Das Kind legte die seinige hinein und schaute zu dem Scheidenden auf. Die guten Augen, die zu ihm niederblicken, füssten sich mit Wasser. Zetzt wandte sich der Herr Dottor rasch und eilte den Berg hinunter.

Das Heidi blieb stehen und rührte sich nicht. Die liebevollen Augen und das Wasser, das es darinnen gesehen hatte, arbeiteten starf in seinem Herzen. Auf einmal brach
es in ein lautes Weinen aus und mit aller Macht stürzte
es dem Forteilenden nach und rief, von Schluchzen unterbrochen, aus allen Kräften:

"Berr Doktor! Herr Doktor!" Er kehrte um und ftand ftill.

Jett hatte ihn das Kind erreicht. Die Thränen strömten ihm die Wangen herunter, während es herausschluchzte:

"Ich will gewiß auf ber Stelle mit nach Frankfurt tommen und will bei Ihnen bleiben, so lang' Sie wollen, ich muß es nur noch geschwind bem Großvater sagen."

Der herr Doktor streichelte beruhigend das erregte Kind.

"Nein, mein liebes Heibi", sagte er mit dem freundlichsten Tone, "nicht jetzt auf der Stelle; du mußt noch unter den Tannen bleiben, du könntest mir wieder krank werden. Über komm, ich will dich etwas fragen: Wenn ich einmal krank und allein bin, willst du dann zu mir kommen und bei mir bleiben? Kann ich denken, daß sich dann noch jemand um mich kümmern und mich lieb haben mill?"

"Ja, ja, bann will ich sicher kommen, noch am gleichen Tag, und Sie sind mir auch fast so lieb wie der Großvater", versicherte das Heidi noch unter fortwährendem Schluchzen.

Setzt brückte ihm der Herr Doktor noch einmal die Hand, dann seizte er rasch seinen Weg sort. Das Heidi aber blieb auf berselben Stelle stehen und winkte sort und sort mit seiner Hand, so lange es nur noch ein Pünktchen von dem sorteilenden Herrn entbecken konnte. Als dieser

zum lettenmal sich umwandte und nach dem winkenden Heibi und der sonnigen Alp zurückschaute, sagte er leise vor sich hin: "Dort oben ist's gut sein, da können Leib und Seele gesunden und man wird wieder seines Lebens froh."

# Kapitel IV.

#### Der Binter im Dorfti.

11m die Almhütte lag der Schnee so boch, daß es an= zusehen war, als ständen die Tenster auf dem flachen Boben, benn weiter unten war von ber gangen Sütte gar nichts zu feben, auch die Hausthur mar völlig verschwunden. Wäre ber Almöhi noch oben gewesen, so batte er basselbe thun muffen, was ber Peter täglich ausführen mußte, weil es gewöhnlich über Nacht wieder geschneit batte. Jeben Morgen mußte er jett aus bem Kenfter ber Stube binausspringen, und war es nicht sehr talt, so daß über Nacht alles zusammengefroren war, so versant er bann so tief in bem weichen Schnee, daß er mit Sanden und Fugen und mit bem Ropf auf alle Seiten ftogen und werfen und ausschlagen mußte, bis er sich wieder berausgearbeitet hatte. Dann bot ihm die Mutter ben großen Befen aus bem Fenster und mit diesem stieß und scharrte ber Beter nun ben Schnee vor sich weg, bis er zur Thur kam. Dort hatte er bann eine große Arbeit, benn ba mußte aller Schnee abgegraben werden, sonst fiel entweder, wenn er noch weich war und die Thür aufging, die ganze, große Masse in die Küche hinein, oder er fror zu, und nun war man ganz vermauert drinnen, denn durch diesen Eisselsen konnte man nicht drinzen und durch das kleine Fenster konnte nur der Peter hinausschlüpsen. Tür diesen brachte dann die Zeit des Gestierens viele Bequemlichkeiten mit sich. Wenn er ins Dörsti hinunter mußte, öffnete er nur das Fenster, kroch durch und kam draußen zu ebener Erde auf dem sessen durch und kam draußen zu ebener Erde auf dem selteinen Schlitten durch das Fenster nach, und der Peter hatte sich nur darauf zu setzen, und abzusahren wie und wo er wollte, er kam jedensalls hinunter, denn die ganze Alm um und um war dann nur ein großer, ununterbrochener Schlittweg.

Der Öhi war nicht auf der Alp den Winter; er hatte Wort gehalten. Sobald der erste Schnee gesallen war, hatte er hütte und Stall abgeschlossen und war mit dem Heibi und den Geißen nach dem Dörstli hinuntergezogen. Dort stand in der Nähe der Kirche und des Pfarrhauses ein weitläusiges Gemäuer, das war in alter Zeit ein großes Herrenhaus gewesen, was man noch an vielen Stellen sehen konnte, obsichon jetzt das Gebäude überall ganz oder halb zersallen war. Da hatte einmal ein tapserer Kriegsmann gewohnt; der war in spanische Dienste gegangen und hatte da viele tapsere Thaten verrichtet und viele Reichtümer erstellen tapsere Thaten verrichtet und viele Reichtümer ers

beutet. Da war er beimgekommen nach bem Dörfli und batte aus feiner Beute ein prächtiges haus erstellt; barinnen wollte er nun wohnen. Aber es ging gar nicht lange, fo fonnte er es in bem ftillen Dörfli nicht mehr aushalten por Langerweile, benn er hatte zu lange brauken in ber lärmpollen Welt gelebt. Er zog wieder hingus und fam gar niemals mehr zurud. Als man nach vielen, vielen Jahren sicher wußte, daß er tot mar, übernahm ein ferner Bermandter unten im Thal das Haus, aber es war icon am Berfallen und ber neue Besitzer wollte nicht mehr aufbauen. So zogen arme Leute in bas haus, bie wenig bafür bezahlen mußten, und wenn ein Stud abfiel von bem Bebaube, fo ließ man es liegen. Seit jener Zeit maren nun wieder viele Jahre barübergegangen. Schon als ber Dbi mit seinem jungen Buben Tobias bergekommen mar, batte er das verfallene Haus bezogen und darin gelebt. Seither batte es meistens leer gestanden, benn wer nicht peritand, pormeg bem Berfall ein wenig zu begegnen und Die Löcher und Lücken, wo fie entstanden, gleich irgendwie ju ftopfen und zu flicken, ber konnte ba nicht bleiben. Der Minter broben im Dörfli war lang und falt. Dann blies und wehte es von allen Seiten durch die Räume, daß die Lichter auslöschten und die armen Leute vom Frost geicbuttelt murben. Aber ber Ohi mußte fich zu belfen. Wieich nachdem er zu dem Entschluß gekommen war, den Winter im Dörfli zuzubringen, hatte er bas alte Haus

wieder übernommen und war den Herbst durch öfter heruntergekommen, um darin alles so herzurichten, wie es ihm gesiel. Um die Mitte des Oftobermonats war er dann mit dem Heidi heruntergezogen.

Ram man von binten an bas haus beran, fo trat man gleich in einen offenen Raum ein, ba mar auf einer Seite die ganze Wand und auf ber andern die halbe eingefallen. Über biefer mar noch ein Bogenfenster zu seben, aber bas Glas war längst weg barans und bicker Ephen rankte sich barum und boch binauf bis zur Dece, die noch zur Sälfte fest war. Die war schön gewölbt und man konnte aut seben, das war die Rapelle gewesen. Ohne Thur kam man weiter in eine große Halle hinein, ba waren hier und ba noch ichone Steinplatten auf bem Boben und zwischenburch wuchs bas Gras bicht empor. Da waren bie Mauern auch alle halb weg und große Stücke ber Decke bazu, und batten ba nicht ein paar bicke Saulen noch ein festes Stud ber Decke getragen, so batte man benten muffen, biefe fonne jeden Augenblick auf die Röpfe berer niederfallen, die darunter standen. Sier hatte der Ohi einen Bretterverschlag ringeum gemacht und ben Boben bid mit Streu belegt, benn bier in ber alten Salle follten bie Beigen logieren. Dann ging es burch allerlei Bange, immer halb offen, daß einmal ber himmel hereingudte und einmal wieder die Wiese und der Weg draugen. Aber zuvorderst, wo die schwere, eichene Thur noch fest in den Angeln bing,

fam man in eine große, weite Stube hinein, die war noch aut. Da waren noch die vier festen Wände mit dem dunteln Holzgetäfel ohne Lücken, und in ber einen Sche ftand ein ungebeurer Ofen, ber ging fast bis an bie Decke binguf. und auf die weißen Racheln waren große, blaue Bilber bingemalt. Da waren alte Türme barauf, mit boben Bäumen ringsum, und unter ben Bäumen ging ein Jäger babin mit seinen Hunden. Dann war wieder ein stiller Gee unter weitschattigen Sichen, und ein Fischer stand daran und bielt seine Rute weit in bas Wasser hinaus. Um ben gangen Ofen berum ging eine Bank, so daß man da gleich binfiten und bie Bilder studieren tonnte. Bier gefiel es bem Heidi fogleich. So wie es mit dem Großvater in die Stube eingetreten mar, lief es auf ben Ofen gu, fette fich auf bie Bank und fing an, die Bilber zu betrachten. Aber wie es. auf ber Bant weiter gleitend, bis hinter ben Ofen gelangte, nabm eine neue Erscheinung seine ganze Aufmertfamteit in Beschlag: in dem ziemlich großen Raum zwischen bem Ofen und der Wand waren vier Bretter erstellt. fo wie zu einem Upfelbehälter. Darinnen lagen aber nicht Üpfel, da lag unverkennbar Heidis Bett, ganz so, wie es oben auf der Alm gewesen war: ein bobes Heulager mit dem Leintuch und dem Sack als Decke darauf. Das Beibi jauchate auf:

"D, Großvater, da ist meine Kammer, o wie schön! Aber wo mußt du schlafen?"

"Deine Kammer muß nah beim Dfen sein, damit du nicht frierst", sagte der Großvater; "die meine kannst du auch sehen."

Das Beidi buvite burch die weite Stube bem Große vater nach. ber auf ber andern Seite eine Thur gufmachte. bie in einen fleinen Raum bineinführte, ba batte ber Großbater fein Lager errichtet. Dann fam aber wieder eine Das Beidi machte sie geschwind auf und stand gang verwundert ftill, benn ba fah man in eine Urt von Rüche hinein, die war so ungeheuer groß, wie es noch nie in seinem Leben eine gesehen hatte. Da war viel Arbeit für ben Grofvater gewesen und es blieb auch noch immer viel zu thun übrig, benn ba maren löcher und weite Spalten in den Mauern auf allen Seiten, wo der Wind bereinpfiff. und boch waren schon so viele mit Holzbrettern vernagelt worden, daß es aussah, als wären ringsum fleine Holzschränke in der Mauer angebracht. Auch die große, uralte Thur batte ber Grofvater wieder mit vielen Drabten und Nägeln fest zu machen verstanden, so daß man fie fcbließen fonnte, und bas war gut, benn nachher ging es in lauter verfallenes Bemäuer hinaus, wo bides Bestrüpp empormuchs und Scharen von Rafern und Gibechsen ihre Wohnungen batten.

Dem Heibi gesiel es wohl in der neuen Behausung, und schon am andern Tag, als der Peter kam, um zu sehen, wie es in der neuen Wohnung zugehe, hatte es schon alle wiertet Gesösisten f. g. v. Winkel und Schen so genau ausgeguckt, daß es ganz daheim war und den Peter überall herumführen konnte. Es ließ ihm auch durchaus keine Ruhe, bis er ganz gründlich alle die merkwürdigen Dinge betrachtet hatte, die der neue Wohnsitz enthielt.

Das Heidi schlief vortrefflich in seinem Dfenwinkel: aber am Morgen meinte es boch immer, es follte auf ber Mp erwachen und es muffe gleich die Suttentbur aufmachen. um zu seben, ob die Tannen nicht rauschten, weil der bobe. schwere Schnee barauf liege und die Afte niederbrücke. So mußte es jeden Morgen zuerft lang bin und ber schauen. bis es sich wieder besinnen konnte, wo es war, und jedesmal fühlte es etwas auf seinem Bergen liegen. bas es würgte und brückte, wenn es fah, bag es nicht babeim fei auf ber Alb. Aber wann es bann ben Grofvater reben borte, braufen mit dem Schwänli und dem Barli und bann bie Beigen fo laut und luftig mederten, als wollten fie ibm zurufen: "Mach boch, daß du einmal kommft. Beibi". - bann merkte es, bag es boch babeim war, und sprang fröhlich aus seinem Bett und bann so schnell als möglich in ben großen Geißenstall hinaus. am vierten Tage fagte bas Beibi forglich: ", Beute muß ich gewiß zur Großmutter hinauf, fie kann nicht fo lange allein fein."

Aber ber Großvater war nicht einverstanden. "Heute nicht und morgen auch noch nicht", sagte er. "Die Alm

hinauf liegt der Schnee klaftertief und immer noch schneit es sort; kaum kann der seste Beter durchkommen. Ein Kleines, wie du, Heidi, wäre auf der Stelle eingeschneit und zugedeckt und nicht mehr zu sinden. Wart' noch ein wenig, bis es friert, dann kannst du schon über die Schneebecke hinausspazieren."

Das Warten machte zuerst dem Heidi ein wenig Kummer. Aber die Tage waren jetzt so angefüllt von Arbeit, daß immer einer unversehens dahin war und ein anderer kam.

Jeden Morgen und jeden Nachmittag ging das Heibi jetzt in die Schule im Dörfli und lernte ganz eifrig, was da zu lernen war. Den Peter sah es aber sast nie in der Schule, denn meistens kam er nicht. Der Lehrer war ein milder Mann, der nur hier und da saste: "Es scheint mir der Peter sei wieder nicht da; die Schule thäte ihm doch gut, aber es liegt auch gar viel Schnee dort hinauf, er wird wohl nicht durchkommen." Aber gegen Abend, wenn die Schule aus war, kam der Peter meistens durch und machte seinen Besuch beim Heidi.

Nach einigen Tagen kam die Sonne wieder hervor und warf ihre Strahlen über den weißen Boden hin; aber sie ging ganz früh wieder hinter die Berze hinab, so, als gefalle es ihr lange nicht so gut, herunterzuschauen, wie im Sommer, wenn alles grünte und blühte. Aber am Abend kam der Mond ganz hell und groß herauf und leuchtete die

gange Racht über bie weiten Schneefelber bin und am andern Morgen gliterte und flimmerte die gange Alb von oben bis unten wie ein Kruftall. Als ber Beter, wie bie Tage porber, aus seinem Kenster in ben tiefen Schnee hinabspringen wollte, ging es ihm, wie er nicht erwartet batte. Er nahm einen Sat binaus, aber anstatt ins Weiche binab zu kommen, schlug es ihn auf dem unerwartet barten Boben gleich um, und unversebens fuhr er ein gutes Stud ben Berg binunter wie ein berrenlofer Schlitten. Gebr verwundert kam er schließlich wieder auf seine Füße. und num ftampfte er mit aller Macht auf ben Schneeboben, um sich zu versichern, daß auch wirklich möglich sei, was ihm soeben begegnet war. Es war richtig: wie er auch stampfte und einschlug mit ben Abfaten, faum konnte er ein fleines Eissplitterchen herausschlagen; die ganze Alm war steinhart zugefroren. Das war dem Beter eben recht: er wußte, daß dieser Zustand ber Dinge nötig mar, damit bas Beidi einmal wieder ba berauftommen konnte. Schleunia febrte er um, schluckte seine Milch binunter, welche die Mutter eben auf ben Tisch gestellt hatte, steckte fein Studlein Brot in die Tasche und sagte eilig: "Ich muß in die Schule."

"Ja, so geh und lern auch brav", sagte bie Mutter beistimmenb.

Der Peter froch jum Fenster hinaus — benn nun war man eingesperrt um bes Eisberges willen vor ber

Thur -, 30g seinen kleinen Schlitten nach fich, setzte fich barauf und schoff ben Berg hinunter.

Es ging wie ber Blit, und als er beim Dörfli ba anfam, wo es gleich weiter hinab gegen Mabenfeld bin ging, fuhr ber Beter weiter, benn es fam ihm fo vor. als munte er fich und bem Schlitten Gewalt anthun, wenn er auf einmal ben Lauf einhalten wollte. Co fubr er gu, bis er aanz unten in ber Gbene antam und es von felbft nicht mehr weiter ging. Dann stieg er ab und schaute fich um. Die Gewalt der Niederfahrt hatte ihn noch ziemlich über Mabenfeld hinausaejagt. Jett bedachte er, daß er jedenfalls zu spät in die Schule fame, da sie schon lange begonnen batte, er aber zum Sinauffteigen fast eine Stunde brauchte. So fonnte er fich alle Zeit laffen zur Rückfehr. Das that er benn auch und tam gerade oben im Dorfli wieder an. als das Heidi aus der Schule zurückgekehrt mar und sich mit bem Grofvater an ben Mittagstifch fette. Der Beter trat berein, und da er diesmal einen besonderen Gebanken mitzuteilen hatte, so lag ihm biefer oben auf und er mußte ibn gleich beim Eintreten los werben.

"Es hat ihn", fagte ber Peter, mitten in ber Stube ftillstebend.

"Ben? Ben? General! Das tont ziemlich friegerisch", sagte ber Obi.

"Den Schnee", berichtete Beter.

"D! o! Jett kann ich zur Großmutter hinauf!" froh-

lockte das Heibi, das die ganze Ausdrucksweise des Peter gleich verstanden hatte. "Aber warum bist du denn nicht in die Schule gesommen? Du sonntest ja gut herunterschlitten", setzte es auf einmal vorwurfsvoll hinzu, denn dem Heidi kam es vor, das sei nicht in der Ordnung, so draußen zu bleiben, wenn man doch gut in die Schule gehen könnte.

"Bin ju weit gefommen mit bem Schlitten, war gu fpat", gab ber Beter gurud.

"Das nennt man besertieren", sagte ber Öhi, "und Leute, die das thun, nimmt man bei den Ohren, hörst du?"

Der Beter riß erschrocken an seiner Kappe herum, benn vor keinem Menschen auf ber Welt hatte er einen so großen Respekt wie vor dem Almösi.

"Und dazu ein Anführer, wie du einer bift, der muß sich dopelt schämen, so auszureißen", suhr der Öhi fort. "Was meinst, wenn einmal deine Geißen eine da und die andere dort hinausliesen und sie wollten dir nicht mehr solgen und nicht thun, was gut ist für sie, was würdest du dann machen?"

"Sie hauen", entgegnete ber Beter fundig.

"Und wenn einmal ein Bub so thäte, wie eine ungebärdige Geiß, und er würde ein wenig durchgehauen, was würdest du dann sacen?"

Geschieht ihm recht", war die Antwort.

"So, jest weißt was, Beigenoberst: wenn bu noch einmal auf beinem Schlitten über bie Schule hinaus fährst, wenn bu hinein solltest, so komm bann nachher zu mir und hol bir, was bir bafür gehört."

Best verstand der Peter den Zusammenhang der Rede und daß er mit dem Buben gemeint sei, der fortlause wie eine ungebärdige Geiß. Er war ganz getroffen von dieser Ühnlichkeit und schaute ein wenig bänglich in die Winkel hinein, ob so etwas zu entdecken sei, wie er es in solchen Fällen sür die Geißen gebrauchte.

Aber ermunternb sagte nun ber Öhi: "Komm an ben Tisch jetzt und halt mit, bann geht bas heibi mit bir. Um Abend bringst bu's wieber heim, bann finbest bu bein Nachtsessen bier."

Diese unerwartete Wendung der Dinge war dem Peter höchst ersreulich; sein Gesicht verzog sich auf alle Seiten vor Bergnügen. Er gehorchte unverzüglich und seizte sich neben das Heid sien. Das Kind aber hatte schon genug und konnte gar nicht mehr schlucken vor Freude, daß es zur Großmutter gehen sollte. Es schob die große Kartossel und den Käsebraten, die noch auf seinem Teller sagen, dem Peter zu, der von der andern Seite vom Öhi den Teller voll bekommen hatte, so daß ein ganzer Wall vor ihm aufgerichtet stand; aber der Mut zum Angriff sehlte ihm nicht. Das Heid rannte an den Schrank und holte sein Mäntelchen von der Klara hervor; jett konnte es, ganz

warm eingepackt, mit ber Kapuze über bem Kopf, seine Reise machen. Es stellte sich nun neben ben Peter hin, und sobald dieser sein letztes Stück eingeschoben hatte, sagte es: "Jetzt komm!" Dann machten sie sich auf den Weg. Das Heid hatte dem Peter sehr viel zu erzählen vom Schwänli und Bärli, daß sie beide am ersten Tag in dem neuen Stall gar nicht hatten fressen wollen und daß sie die Köpse hatten hängen lassen den ganzen Tag und keinen Ton von sich gegeben hatten. Und es habe den Großvater gefragt, warum sie so thun; dann habe er gesagt: sie thun so, wie es in Franksurt, denn sie seien noch nie von der Alm heruntergekommen ihr Leben sanz. Und das Heidisette hinzu: "Du solltest nur einmal ersahren, wie das ist, Peter."

Die beiben waren so fast oben angekommen, ohne daß ber Peter ein einziges Wort gesagt hätte, und es war auch, als ob ihn ein tieser Gedanke beschäftigte, daß er nicht einmal recht zuhören konnte, wie sonst. Als sie nun bei der Hitte angekommen waren, stand der Peter still und sagte ein wenig störrisch: "Dann will ich noch lieber in die Schule gehen, als beim Öhi holen, was er gesagt hat."

Das heibi war berselben Meinung und bestärkte ben Beter ganz eistig in seinem Borsat. Drinnen in ber Stube saß die Mutter allein beim Flickwerk; sie sagte, die Großmutter musse die Tage im Bett bleiben, es sei zu kalt für sie, und dann sei ihr auch sonst nicht recht. Das war dem

Heibi etwas Neues; sonst saß die Großmutter immer an ihrem Platz in der Ecke. Es rannte gleich zu ihr in die Kammer hinein. Sie lag ganz von dem grauen Tuch umwickelt in ihrem schmalen Bett mit der dünnen Decke.

"Gott Lob und Dant!" sagte die Großmutter gleich, als sie das Heibi hereinspringen hörte. Sie hatte schon den ganzen Herbst durch eine geheime Angst im Herzen gehabt, die sie noch immer versolgte, besonders wenn das Heibi eine Zeit lang nicht kam. Der Peter hatte berichtet, wie ein fremder Herr aus Franksurt gekommen sei und immer mit auf die Weide komme und mit dem Heibi reden wolle, und die Großmutter meinte nicht anders, als der Herr seigesommen, das Heibi wieder mit sortzunehmen. Wenn er auch nachher schon allein abreiste, so stieg die Augst doch immer wieder in ihr auf, es könnte irgendein Abgesandter von Franksurt hersommen und das Kind wieder zurückhosen. Das Heidi sprang zu dem Vett der Kranken hin und fragte sorglich: "Bist du stark krank, Großmutter?"

"Nein, nein, Kind", beruhigte die Alte, indem sie das Heidi liebevoll streichelte; "der Frost ist mir nur ein wenig in die Glieder gesahren."

"Wirst bu bann auf ber Stelle gesund, wenn es wieder warm ist?" fragte einbringlich bas heibi weiter.

"Ja, ja, will's Gott, noch vorher, daß ich wieder an mein Spinnrad kann; ich meinte schon heute, ich wolle es probieren, morgen wird's dann schon wieder gehen", sagte bie Grofimutter in zuversichtlicher Beise, benn sie hatte schon gemerkt, bag bas Rind erschrocken war.

Ihre Worte beruhigten das Heidi, dem es sehr angst gewesen war, denn frank im Bett hatte es die Großmutter noch nie getroffen. Es betrachtete sie jetzt ein wenig verwundert, dann sagte es:

"In Frankfurt legen sie einen Shawl an zum Spazierengeben. Haft bu etwa gemeint, man muffe ihn anlegen, wenn man ins Bett geht, Großmutter?"

"Beißt bu, Heibi", entgegnete sie, "ich nehme ben Shawl so um im Bett, daß ich nicht friere. 3ch bin so froh barüber, die Decke ist ein wenig bunn."

"Aber Großmutter", fing bas Heibi wieber an, "bei beinem Kopf geht es bergab, wo es ganz bergauf gehen sollte; so muß ein Bett nicht sein."

"Ich weiß schon, Kind, ich spüre es auch wohl", und die Großmutter suchte auf dem Kissen, das wie ein dünnes Brett unter ihrem Kopse lag, einen besseren Platz zu gewinnen. "Siehst du, das Kissen war nie besonders dick, und jetzt habe ich so viele Jahre darauf geschlasen, daß ich es ein wenig flach gelegen habe."

"O hatt' ich nur in Frankfurt die Klara gefragt, ob ich nicht mein Bett mitnehmen könne", sagte jetzt das Heidi; "da hatte es drei große, dicke Kissen auf einander, daß ich gar nicht schlasen konnte und immer weiter herunterrutschte, bis wo es flach war, und dann mußte ich wieder hinauf,

weil man dort fo ichlafen muß. Könntest du fo ichlafen, Großmutter?"

"Ja freisich, das giebt warm und man bekommt den Atem so gut, wenn man so hoch liegen kann mit dem Kopf", sagte die Großmutter, ein wenig mühsam ihren Kopf aufrichtend, so wie um eine höhere Stelle zu sinden. "Aber wir wollen jetzt nicht von dem reden, ich habe ja dem lieben Gott für so vieles zu danken, das andere Alte und Kranke nicht haben: schon das gute Brötchen, das ich immer bekomme, und das schöne, warme Tuch hier, und daß du so zu mir kommst, Heidi. Willst du mir auch wieder etwas lesen heute?"

Das Heibi lief hinaus und holte das alte Lieberbuch herbei. Nun suchte es ein schönes Lied nach dem andern, denn es kannte sie jetzt wohl und es freute sich selbst, das alles wieder zu hören, es hatte ja seit vielen Tagen die Verse alle, die ihm lieb waren, nicht mehr gehört.

Die Großmutter lag mit gesalteten Händen da, und auf ihrem Gesichte, das erst so bekümmert ausgeschen hatte, lag jett ein so freudiges Lächeln, als ware ihr eben ein großes Glück zuteil geworden.

Das Heidi hielt auf einmal inne.

"Großmutter, bist du schon gesund geworden?" fragte es.

"Es ift mir wohl, heibi, es ift mir wohl geworden bariiber; lies es noch fertig, willst bu?"

Das Kind las fein Lied zu Enbe, und als bie letten Borte kamen :

"Wird mein Auge dunkler, trüber, Dann erleuchte meinen Geift, Daß ich fröhlich zieh' hinüber, Wie man nach ber Heimat reift",—

ba wiederholte sie die Großmutter und dann noch einmal, und noch einmal, und auf ihrem Gesicht lag jetzt eine große freudige Erwartung. Dem Heidi wurde so wohl dabei. Der ganze, sonnige Tag seiner Heinkehr stieg vor ihm auf, und voller Freude rief er aus: "Großmutter, ich weiß schon, wie es ist, wenn man nach der Heinat reist." Sie antwortete nichts; aber sie hatte die Worte wohl vernommen und der Ausdruck, der dem Heidi so wohl gethan hatte, blieb auf ihrem Gesicht.

Nach einer Weile sagte bas Kind wieder: ", Jett wird's bunkel, Großmutter, ich muß heim; aber ich bin so froh, baß es bir jett wieder wohl ist."

Die Großmutter nahm die Hand des Kindes in die ihrige und hielt fie fest; bann sagte fie:

"Ja, ich bin auch wieder so froh; wenn ich auch noch liegen bleiben muß, so ist es mir doch wohl. Siehst du, das weiß niemand, der es nicht ersahren hat, wie das ist, wenn man viele, viele Tage so ganz allein daliegt und hört fein Wort von einem andern Menschen und kann nichts sehen, nicht einen einzigen Sonnenstrahl. Dann kommen so





schwere Gedanken über einen, daß man manchmal meint, es fönne nie mehr Tag werden und man könne nicht mehr weiter. Aber wenn man dann einmal wieder die Worte hört, die du mir vorgelesen hast, so ist es, wie wenn einem ein Licht davon aufgehen würde im Herzen, an dem man sich wieder freuen kann."

Setzt ließ die Großmutter die Hand des Kindes los, und nachdem es ihr gute Nacht gesagt, lief es in die Stube zurück und zog den Peter eilig hinans, denn es war unterdessen Nacht geworden. Aber draußen stand der Mond am Himmel und schien hell auf den weißen Schnee, daß es war, als wollte der Tag schon wieder angehen. Der Peter zog seinen Schlitten zurecht, setzte sich vorn darauf, das Heid hinter ihn, und sort schossen sie zwei Lögel, die Allm hinunter, nicht anders, als wären sie zwei Lözel, die durch die Lüste sausen.

Als später das Seidi auf seinem schönen, hohen Heubett hinter dem Sen lag, da kam ihm die Großmutter wieder in den Sinn, wie sie so schlecht lag mit dem Kopse, und dann mußte es an alles denken, was sie gesagt hatte, und an das Licht, das ihr die Worte im Perzen anzünden. Und es dachte: wenn die Großmutter nur alle Tage die Worte hören könnte, dann würde es ihr jeden Tag einmal wohl. Aber es wußte, nun konnte eine ganze Woche, oder vielleicht zwei vergehen, ehe es wieder zu ihr hinauf durste. Das kam dem Heidi so kroßennach mußte, was es nur machen könnte, daß die Großen

mutter die Worte jeden Tag zu hören betäme. Auf einmal siel ihm eine Hilfe ein, und es war so froh darüber, daß es meinte, es könne gar nicht erwarten, daß der Morgen wiederkomme und es seinen Plan aussühren könne. Auf einmal setzte das Heid sieder ganz gerade auf in seinem Bett, denn vor lauter Nachdenken hatte es ja sein Nachtgebet noch nicht zum lieben Gott hinausgeschickt, und das wollte es doch nie mehr vergessen.

Alls es nun so recht von Herzen für sich und ben Großvater und die Großmutter gebetet hatte, siel es auf einmal in sein weiches Heu zurück und schließ ganz sest und friedlich bis zum hellen Morgen.

# Kapitel V.

### Der Winter dauert noch fort.

Am andern Tage fam der Peter exaft zur rechten Zeit in die Schule heruntergesahren. Sein Mittagessen hatte er in seinem Sad mitgebracht, denn da ging es so zu: wenn um Mittag die Kinder im Törsti nachhause gingen, dann setzen sich die einzelnen Schüler, die weit weg wohnten, auf die Alassentische, stemmten die Jüße sest auf die Bänke und breiteten auf den Knieen die mitgebrachten Speisen aus, um so ihr Mittagsmahl zu halten. Bis um 1 Uhr konnten sie sich daran vergnügen, dann ging die Schule wieder an. Hatte der Peter einmal einen solchen Schultag mitgemacht, dann ging er am Schulk zum Öhi hinüber und machte seinen Besuch beim Heidi.

Alls er heute nach Schulschluß in die große Stube beim Öhi eintrat, schoß das Heidi gleich auf ihn zu, denn gerade auf ihn hatte es gewartet. "Peter, ich weiß etwas", riefes ihm entgegen.

"Sag's", gab er zurück.

"Bett mußt bu lesen lernen", lautete die Nachricht.

"Hab's ichon gethan", war die Antwort.

"Ja, ja, Peter, so mein' ich nicht", eiserte jest bas Heidi; "ich meine so, daß du es nachher kannst."

"Kann nicht", bemerkte ber Beter.

"Das glaubt dir jetzt kein Mensch mehr und ich auch nicht", sagte das Heidi sehr entschieden. "Die Großmama in Franksurt hat schon gewußt, daß es nicht wahr ist, und sie hat mir gesagt, ich soll es nicht glauben."

Der Peter staunte über diese Nachricht.

"Ich will dich schon lesen lehren, ich weiß ganz gut wie", suhr das Heidi sort; "du mußt es jetzt einmal erlernen und dann mußt du alle Tage der Großmutter ein Lied lesen oder zwei."

"Das ift nichts", brummte ber Beter.

Dieser hartnäckige Widerstand gegen etwas, das gut und recht war und dem Heidi so sehr am Herzen lag, brachte es in Aufregung. Mit blitzenden Augen stellte es sich jetzt vor den Buben hin und sagte bedrohlich:

"Dann will ich dir schon sagen, was kommt, wenn du nie etwas lernen willst: Deine Mutter hat schon zweimal gesagt, du müssest auch nach Franksurt, daß du allerhand lernest, und ich weiß schon, wo dort die Buben in die Schule gehen; beim Aussahren hat mir die Klara das furchtbar große Haus gezeigt. Aber dort gehen sie nicht nur, wenn sie Buben sind, sondern immersort, wenn sie schon ganz große Herren sind; das habe ich selber gesehen; und dann mußt du nicht meinen, daß nur ein einziger Lehrer da ist, wie bei uns, und ein so guter. Da gehen immer ganze Reihen, viele mit einander in das Haus hinein und alle sehen ganz schwarz aus, wie wenn sie in die Kirche gingen, und haben so hohe schwarze Hüte auf den Köpsen" — und das Heidi gab das Maß von den Hüten an vom Boden aus.

Dem Beter fuhr ein Schauber ben Rücken hinauf.

"Und dann mußt du dort hinein unter alle die Herren", suhr das Heidi mit Eifer fort, "und wenn es dann an dich kommt, so kannst du gar nicht lesen und machst noch Tehler beim Buchstabieren. Dann kannst du nur sehen, wie dich die Herren ausspotten, das ist dann noch viel ärger, als die Tinette, und du solltest nur wissen, wie es ist, wenn diese spottet."

"So will ich", sagte ber Peter halb kläglich, halb ärgerlich.

Im Augenblick war das Heidi befänftigt. "So, das ift recht, dann wollen wir gleich anfangen", sagte es erfreut, und geschäftig zog es den Peter an den Tisch hin und holte das nötige Werkzeug herbei.

In dem großen Paket der Klara hatte sich auch ein Büchlein besunden, das dem Heid wohlgefiel, und schon gestern Nacht war es ihm in den Sinn gekommen, das nutetei Geschichten f. gr. v.

fönne es gut zu bem Unterricht für ben Peter gebrauchen, benn bas war ein Abe-Buchlein mit Sprüchen.

Bett saßen die beiden am Tisch, die Köpfe über das kleine Buch gebengt, und die Lehrstunde konnte beginnen.

Der Peter mußte ben ersten Spruch buchstabieren und bann wieder und bann noch einmal, denn bas heibi wollte bie Sache sauber und geläufig haben.

Endlich sagte es: "Du kannst's immer noch nicht, aber ich will dir ihn jetzt einmal hinter einander lesen; wenn du weißt, wie's heißen muß, kannst du's dann besser zusammen-buchstabieren." Und das Heidi las:

"Geht heut' bas A B C noch nicht, Kommft morgen bu vors Schulgericht."

"Ich geh' nicht", sagte ber Peter störrisch.

"Wohin?" fragte bas Beibi.

"Bor das Gericht", war die Antwort.

"Co mach, daß du einmal die brei Buchstaben tennst, bann mußt bu ja nicht geben", bewies ihm bas Beibi.

Best setzte ber Peter noch einmal an und repetierte beharrlich die drei Buchstaben so lange sort, bis das Heidi saate:

"Jett fannst du die brei."

Da es aber nun bemerkt hatte, welch' eine Wirkung der Spruch auf den Peter ausgeübt hatte, wollte es gleich noch ein wenig vorarbeiten für die folgenden Lehrstunden.

"Wart', ich will bir jetzt noch die anderen Sprüche lesen",

fuhr es fort, "dann wirst du sehen, was alles noch kommen kann."

Und es begann sehr klar und verständlich zu lesen:

"D E F G muß fließend sein, Sonst tommt ein Unglud hintenbrein.

Bergessen H I I, Das Unglud ist schon ba.

Wer am T M noch ftottern fann, Bahlt eine Bug' und schämt fich bann.

Es giebt etwas und mußtest's bu, Du lerntest schnell U D D Q.

Stehst du noch an bei A S E, Kommt etwas nach, bas thut bir meh."

Hier hielt das Heidi inne, denn der Peter war so mäuschenstill, daß es einmal sehen mußte, was er mache. Alle die Drohungen und geheimen Schrecknisse hatten ihm so zugesetzt, daß er kein Glied mehr bewegte und schreckensvoll das Heidi anstarrte.

Das rührte fogleich sein mitleibiges herz und tröftenb fagte es:

"Du mußt dich nicht fürchten, Peter; komm du jetzt nur jeden Abend zu mir, und wenn du dann kernst, wie heut', so kennst du allemal zuletzt die Buchstaben und dann kommt ja das andere nicht. Aber nun mußt du alle Tage kommen, nicht so wie du in die Schule gehst; wenn es schon schneit, es thut dir ja nichts."

Der Peter versprach, so zu thun, denn der erschreckende Eindruck hatte ihn ganz zahm und willig gemacht. Jetzt trat er seinen Heinweg an. —

Der Peter besolgte Heibis Borichrift punktlich, und jeden Abend wurden mit Gifer die solgenden Buchstaben einsttudiert und ber Spruch beherzigt.

Oft saß auch der Großvater in der Stube und hörte dem Exerzitium zu, indem er vergnüglich sein Pfeischen rauchte, während es öfter in seinen Mundwinkeln zuckte, so, als ob ihn von Zeit zu Zeit eine große Heiterkeit übernehmen wollte.

Nach ber großen Anstrengung wurde ber Peter dann meistens aufgesorbert, noch dazubleiben und beim Abendessen mitzuhalten, was ihn alsbald für die ausgestandene Angst, die der heutige Spruch mit sich gebracht hatte, reichelich entschädigte.

So gingen die Wintertage dahin. Der Peter erschien regelmäßig und machte wirklich Fortschritte mit seinen Buchstaben.

Mit den Sprüchen hatte er aber täglich zu sechten. Man war jetzt beim **U** angelangt. Als das Heidi den Spruch las:

> "Wer noch das U in V verdreht, Kommt dahin, wo er nicht gern geht", —

ba knurrte ber Peter: "Ja, wenn ich ginge!" Aber er lernte boch tiichtig zu, so, als stehe er unter bem Gindrucke, es könnte ihn boch heimlich einer beim Kragen nehmen und borthin bringen, wohin er nicht gern ginge.

Um folgenden Abend las bas Beibi:

"Ift bir bas W noch nicht bekannt, Schau nach bem Rutlein an ber Banb."

Da gudte ber Peter hin und sagte höhnisch: "Hat feins."

"Ja, ja, aber weißt du, was der Großvater im Kaften hat?" fragte das Heidi. "Einen Stecken, fast so dick wie mein Urm, und wenn nan ihn herausnimmt, so kann man nur sagen:

"Schau nach bem Stecken an ber Wand!""

Der Peter kannte ben biden Hafelstod. Augenblicklich beugte er sich über sein W und suchte es zu erfassen.

Um andern Tage bieß es:

"Willst bu noch das X vergessen Kriegst bu heute nir zu effen."

Da schaute ber Peter sorschend zu bem Schrank hinüber, wo das Brot und der Käse drin lagen, und sagte ärgerlich:

,,3ch habe ja gar nicht gesagt, daß ich das  ${\mathcal X}$  vergessen wolle."

"Es ift recht, wenn du das nicht vergessen willst, bann können wir auch gleich noch einen lernen", schlug das Heidi vor, "dann hast du morgen nur noch einen einzigen Buchstaben."

Der Peter war nicht einverstanden. Aber schon las bas Heibi:

"Machst bu noch halt beim 1), Kommst bu mit hohn und Spott bavon."

Da stiegen vor Peters Augen alse die Herren in Frankfurt auf mit den hohen, schwarzen Hüten auf den Köpsen und Hohn und Spott in den Gesichtern. Augenblicklich warf er sich auf das Philon und ließ es nicht wieder los, bis er es so gut kannte, daß er die Augen zuthun konnte und doch noch wußte, wie es aussah.

Um Tag barauf kam ber Peter schon ein wenig hoch beim Heidi an, benn ba war ja nur noch ein einziger Buchstabe zu verarbeiten, und als ihm bas Heidi gleich ben Spruch las:

"Wer zweifelnd noch beim 3 bleibt ftehn, Muß zu ben Hottentotten gehn!"

ba höhnte ber Beter: "Ja, wenn kein Menfch weiß, wo die find!"

"Freilich, Beter, das weiß der Großvater schon", verssicherte das Heidi; "wart' nur, ich will ihn geschwind fragen, wo sie sind, er ist nur beim Herrn Pfarrer drüben", und schon war das Heidi ausgesprungen und wollte zur Thür hinaus.

"Bart", schrie jetzt ber Beter in voller Angst, benn schon sah er in seiner Einbildung ben Almöhi mitsamt bem herrn Pfarrer baher kommen und wie ihn bie zwei nun gleich anpaden und ben Hottentotten übersenben würden, benn er hatte ja wirklich nicht mehr gewußt, wie das I hieß. Sein Angstgeschrei ließ das Heidischlichen.

"Was hast bu benn?" fragte es verwundert.

"Nichts! Komm zurück! Ich will lernen", stieß ber Beter mit Unterbrechungen hervor. Aber das Heidi hätte jetzt selbst gern gewußt, wo die Hottentotten seien, und es wollte durchaus den Großvater fragen. Der Peter schrie ihm aber so verzweiselt nach, daß es nachgab und zurückam. Nun mußte er aber auch etwas thun dafür. Nicht nur wurde das I so manchnal wiederholt, daß der Buchstabe für alle Zeit in seinem Gedächtnis sessifien mußte, sondern das Heidi ging gleich noch zum Spladieren über, und an dem Abend sernte der Peter so viel, daß er um einen ganzen Ruck vorwärts kam. — So ging es weiter Tag sür Tag.

Der Schnee war wieder weich geworden, und darübershin schneite es neuerdings einen Tag um den andern, so daß das Heidi wohl drei Wochen lang gar nicht zur Großmutter hinauf konnte. Um so eifriger war es in seiner Arbeit an dem Peter, daß er es ersegen könne beim Liederlesen. So kam eines Abends der Peter heim vom Heidi, trat in die Stube ein und sagte:

,, 3ch fann's!"

Was kannst bu, Petersi?" fragte erwartungsvoll bie Mutter.

"Das Lesen", antwortete er.

"Ift auch bas möglich! haft bu's gehört, Großmutter?," rief bie Brigitte in hoher Verwunderung aus.

Die Großmutter hatte es gehört und mußte sich auch sehr verwundern, wie das zugegangen sei.

"Ich muß jetzt ein Lied lesen, das Heid hat's gesagt", berichtete der Peter weiter. Die Mutter holte hurtig das Buch herunter und die Großmutter freute sich, sie hatte so lange kein gutes Wort gehört. Der Peter setze sich an den Tisch hin und begann zu lesen. Seine Mutter saß auf-horchend neben ihm; nach jedem Bers mußte sie mit Bewunderung sagen: "Wer hätte es auch denken können!"

Auch die Großmutter folgte mit Spannung einem Bers nach bem andern, fie fagte aber nichts bagu.

Um Tage nach biesem Ereignis traf es sich, daß in der Schule in Peters Klasse eine Lescübung stattsand. Als die Reise an den Peter kommen sollte, sagte der Lehrer:

"Beter, muß man dich wieder übergehen, wie immer, oder willst du einmal wieder — ich will nicht sagen lesen, ich will sagen: versuchen, an einer Linie herumzustottern?"

Der Peter fing an und las hinter einander brei Linien, ohne abzusetzen.

Der Lehrer legte sein Buch weg. Mit stummem Erstaunen blickte er auf ben Peter, so, als habe er besgleichen noch nie gesehen. Endlich sprach er:

"Beter, an bir ift ein Wunder geschehen! Go lange

ich mit unbeschreiblicher Geduld an dir gearbeitet habe, warst du nicht imstande, auch nur das Buchstabieren richtig zu ersassen. Run ich, obwohl ungern, die Arbeit an dir als nutslos ausgegeben habe, geschieht es, daß du erscheinst und hast nicht nur das Buchstabieren, sondern ein ordentliches, sogar deutliches Lesen ersernt. Woher können zu unserer Zeit denn noch solche Wunder kommen, Peter?"

" Bom Beidi", antwortete diefer.

Höchst verwundert schaute ber Lehrer nach bem Heibi bin, bas ganz harmlos auf seiner Bank saß, so baß nichts Besonderes an ihm zu sehen war. Er suhr fort:

"Ich habe überhaupt eine Beränderung an dir bemerkt, Beter. Während du früher oftmals die ganze Woche, ja mehrere Wochen hinter einander in der Schule gesehlt hast, so bist du in der letzten Zeit nicht einen Tag ausgeblieben. Woher kann eine solche Umwandlung zum Guten in dich gekommen sein?"

"Bom Öhi", war die Antwort.

Mit immer größerem Erstaunen blidte ber Lehrer vom Peter auf bas Heibi und von biesem wieber auf ben Beter gurud.

"Wir wollen es noch einmal versuchen", sagte er bann behutsam; und noch einmal mußte der Peter an drei Linien seine Kenntnisse erproben. Es war richtig, er hatte lesen gelernt.

Sobald die Schule zu Ende war, eilte der Lehrer

zum herrn Pfarrer hinüber, um ihm mitzuteilen, was vorgefallen war, und in welcher erfreulichen Beise ber Öhi und das heidi in der Gemeinde wirkten.

Jeden Abend las jetzt der Peter daheim ein Lied vor; so weit gehorchte er dem Heidi, weiter aber nicht, ein zweites unternahm er nie; die Großmutter sorderte ihn aber auch nie dazu auf.

Die Mutter Brigitte mußte sich noch täglich verwundern, daß der Peter dieses Ziel erreicht hatte, und an manchen Abenden, wenn die Borlesung vorbei war und der Borleser in seinem Bett lag, mußte sie wieder zur Großmutter sagen:

"Man kann sich boch nicht genug freuen, daß ber Peterli das Lesen so schön erlernt hat; jetzt kann man gar nicht wissen, was noch aus ihm werden kann."

Da antwortete einmal die Großmutter:

"Ja, es ist so gut für ihn, daß er etwas gesernt hat; aber ich will boch herzlich froh sein, wenn der liebe Gott nun bald den Frühling schickt, daß das Heidi auch wieder heraussommen kann; es ist doch, wie wenn es ganz andere Lieder läse. Es sehlt so manchmal etwas in den Bersen, wenn sie der Peter liest, und ich muß es dann suchen, und dann komm' ich nicht mehr nach mit den Gedanken und der Eindruck kommt mir nicht ins Herz, wie wenn mir das Heid id Worte liest."

Das fam aber baber, weil ber Beter fich beim lefen

ein wenig einrichtete, daß er's nicht zu unbequem hatte. Wenn ein Wort kam, das gar zu lang war, oder sonst schlimm aussah, so ließ er es lieber ganz aus, denn er dachte, um drei oder vier Worte in einem Vers werde es der Großmutter wohl gleich sein, es kommen ja dann noch viele. So kam es, daß es kast keine Hauptwörter mehr hatte in den Liedern, die der Peter vorlas.

## Kapitel VI.

#### Die fernen Freunde regen fich.

Der Mai war gefommen. Bon assen hieren ftrömten bie vollen Frühlingsbäche ins Thal herab. Ein warmer, lichter Sonnenschein lag auf der Alp. Sie war wieder grün geworden; der letzte Schnee war weggeschmolzen, und von den lockenden Sonnenstrahlen geweckt, guckten schon die ersten Blümchen mit ihren hellen Augen aus dem frischen Gras heraus. Droben rauschte der fröhliche Frühlingswind die Tannen und schüttelte ihnen die alten, dunkeln Nadeln sort, daß die jungen, hellgrünen herauskommen und die Bäume herrlich schmücken konten. Hoch oben schwang wieder der alte Raubvogel seine Flügel in den blauen Lüsten und rings um die Almhütte lag der goldene Sonnenschein warm am Boden und trocknete die letzten seuchten Stellen auf, daß man wieder hinsigen konnte, wo man nur wollte.

Das heibi war wieder auf ber Alp. Es sprang babin und borthin und wußte gar nicht, wo es am schönsten war.

Bett mufte es bem Winde laufden, wie er tief und gebeimnisvoll oben von ben Gelfen herunterfaufte, immer näber und immer mächtiger, und jett schof er in die Tannen und rüttelte und schüttelte sie, und es war, als jauchze er vor Bergnügen, und bas Beidi mußte auch aufjauchzen und wurde dabei bin- und bergeblasen wie ein Blättlein. Dann lief es wieder auf das sonnige Plätichen por ber Butte und fette fich auf ben Boben und gudte in bas furze Gras hinein, zu entbeden, wie viele fleine Blumenkelche fich öffnen wollten und schon offen waren. Da hüpften und frochen und tangten auch so viele luftige Mücken und Raferchen in ber Sonne herum und freuten fich, und bas Beibi freute sich mit ihnen und sog ben Frühlingsbuft, ber aus bem frisch erschlossenen Boben emporstieg, in langen Bügen ein und meinte, so schön sei es noch nie auf ber Alp ge-Den taufend fleinen Tierlein mußte es fo mobil fein wie ihm, benn es war gerade, als fummten und fängen sie in beller Freude alle durcheinander:

"Auf der Alp! Auf der Alp! Auf der Alp!"

Vom Schopf hinter ber Hitte hervor ertönte es hie und da wie ein eifriges Alopfen und Sägen, und das Heibi lauschte auch einmal dorthin, denn das waren die alten, heimatlichen Töne, die es so gut kannte, die von Ansang an zum Leben auf der Alp gehört hatten. Jeht mußte es aufspringen und auch einmal dorthin rennen, denn es mußte doch wissen, was beim Großvater vorging. Vor der Schopfs

thur stand schon fix und sertig ein schöner, neuer Stuhl, und am zweiten arbeitete ber Grofvater mit geschickter Hand.

"O, ich weiß schon, was das giebt", rief das Heidi in Freuden aus. "Das ist nötig, wenn sie von Franksurt kommen. Der ist für die Großmama und der, den du jetzt machst, für die Klara und dann — dann muß noch einer sein", suhr das Heidi zögernd fort, "oder glaubst du nicht, Großvater, daß Fräulein Rottenmeier auch mit kommt?"

"Das fann ich nun nicht fagen", meinte ber Großvater, ,, aber es ist sicherer, einen Stuhl bereit zu haben, daß wir sie zum Sigen einladen fönnen, wenn sie fommt."

Das Heidi schaute nachdenklich auf die hölzernen Stühlschen ohne Lehne hin und machte still seine Betrachtungen darüber, wie Fräulein Rottenmeier und ein solches Stühlchen zusammenpassen würden. Nach einer Weile sagte es, bebenklich den Kopf schüttelnd:

"Großvater, ich glaube nicht, daß sie darauf sitt."

"Dann laben wir sie auf bas Kanapee mit bem schönen, grünen Rasenüberzug ein ", entgegnete ruhig ber Großvater.

Als das Heidi noch nachsann, wo das schöne Kanapee mit dem grünen Rasenüberzug sei, erscholl plötzlich von oben her ein Pscisen und Rusen und Rutenschwingen durch die Luft, daß das Heidi sosort wußte, woran es war. Es schoß hinaus und war augenblicklich von den herabspringen-

ben Geißen dicht umringt. Denen nußte es wohl sein, wie es dem Heidi war, wieder auf der Alp zu sein, denn sie machten so hohe Sprünge und meckerten so lebenslustig wie noch nie und das Heidi wurde daßin und dortsin gedrängt, denn jede wollte ihm zunächst kommen und ihre Freude bei ihm auslassen. Aber der Peter stieß sie alle weg, eine rechts und die andere links, denn er hatte dem Heidi eine Botschaft zu überdrüngen. Als er zu ihm vorgedrungen war, hielt er ihm einen Brief entgegen.

"Da!" sagte er, die weitere Erklärung der Sache dem Heibi selbst überlassend. Es war sehr erstaunt.

"Haft bu benn auf ber Beibe einen Brief für mich bekommen?" fragte es voller Berwunderung.

"Nein", war die Antwort.

"Ja, wo haft du ihn benn genommen, Beter?"

"Aus dem Brotfack."

Das war richtig. Gestern Abend hatte der Postbeamte im Dörsti ihm den Brief an das Heidi mitgegeben. Den hatte der Peter in den leeren Sac gelegt. Am Morgen hatte er seinen Käse und sein Stück Brot darauf gepackt und war ausgezogen. Den Öhi und das Heidi hatte er wohl gesehen, als er ihre Geißen abholte; aber erst als er um Mittag mit Brot und Käse zu Ende war und noch die Krumen herausholen wollte, war der Brief wieder in seine Hand gesommen.

Das Beidi las aufmerkfam feine Abresse ab; bann

sprang es zum Großvater in den Schopf zurück und streckte ihm in hoher Freude den Brief entgegen: "Bon Franksurt! Bon der Klara! Willst du ihn gleich hören, Großvater?"

Das wollte dieser schon gern, und auch der Peter, der dem Heidi gesolgt war, schickte sich zum Zuhören an. Er stemmte sich mit dem Rücken gegen den Thürpfosten an, um einen festen Halt zu haben, denn so war es leichter, dem Heidi nachzusommen, wie es nun seinen Brief heruntersas:

## "Liebes Beibi!

.. Wir haben schon alles verpackt und in zwei ober brei Tagen wollen wir abreisen, sobald Papa auch abreift. aber nicht mit uns, er muß zuerst noch nach Baris reisen. Alle Tage kommt ber Berr Doktor und ruft schon unter ber Thur: , Fort! fort! - Auf die Alp!' Er tann es gar nicht erwarten, daß wir geben. Du follteft nur wiffen, wie gern er felbit auf ber Alp war! Den ganzen Binter ift er fast jeden Tag ju uns gefommen; bann fagte er immer, er fomme zu mir, er muffe mir wieder erzählen! Dann fette er sich zu mir bin und erzählte von allen Tagen, die er mit Dir und bem Grofvater auf ber Alp zugebracht hat, und von den Bergen und den Blumen und von der Stille fo hoch oben über allen Dörfern und Straffen, und von der frischen, berrlichen Luft; und er fagte oft: "Dort oben muffen alle Menschen wieder gefund werden.' Er ift auch selbst wieder so anders geworden, als er eine Zeit

lang war, ganz jung und fröhlich fieht er wieder aus. D. wie freu' ich mich. das alles zu seben und bei Dir auf ber Mp zu fein, und auch ben Beter und die Beifen kennen zu lernen! Erst muß ich in Ragaz etwa sechs Wochen lang eine Rur machen, bas bat ber Berr Doktor befohlen, und bann follen wir im Dörfli wohnen nachber, und ich foll bann an iconen Tagen auf die Alp hinaufgefahren werden in meinem Stuhl und ben Tag über bei Dir bleiben. Die Grofmama fommt mit und bleibt bei mir; fie freut fich auch, zu Dir hinaufzufommen. Aber bent, Fraulein Rottenmeier will nicht mit. Kaft jeden Tag fagt die Großmama einmal: ,Wie ift's mit ber Schweizerreise, werte Rottenmeier? Genieren Sie Sich nicht, wenn Sie Luft haben, mitzukommen.' Aber sie bankt immer furchtbar höflich und fagt, fie wolle nicht unbescheiben sein. Aber ich weiß schon, woran sie benft: Der Sebastian hat eine jo erschreckliche Beidreibung von der Alb gemacht, als er von Deinem Begleit nachhause tam, wie furchtbare Felsen bort berunterftarren und man überall in Klüfte und Abgründe niederfturgen könne, und daß es so steil hinaufgebe, daß man auf jedem Tritt befürchten muffe, wieder rücklings beruntergukommen, und daß wohl Ziegen, aber keine Menschen ohne Lebensgefahr ba binauftlettern tonnen. Gie bat febr aeschaubert vor dieser Beschreibung und seither schwärmt sie nicht mehr für Schweizerreisen, wie früher. Der Schrecken ift auch in die Tinette gefahren, sie will auch nicht mit. So kommen wir allein, Großmama und ich; nur Sebastian muß uns bis nach Ragaz begleiten, dann kann er wieder heimkehren.

"Ich tann es fast nicht erwarten, bis ich zu Dir fommen fann.

"Lebe wohl, liebes Seibi, die Großmama läßt Dich tausendmal grüßen.

## Deine treue Freundin

Klara."

Als der Peter diese Worte vernommen hatte, sprang er von dem Thürpsosten weg und hieb mit seiner Nute nach rechts und links so rücksichtslos und wütend drein, daß die Geißen alle im höchsten Schrecken die Flucht ergrissen und den Berg himunterrannten in so maßlosen Sprüngen, wie sie noch selten gemacht hatten. Hinter ihnen her stürmte der Peter und hieb mit seiner Nute in die Luft hinein, als habe er an einem unsichtbaren Feind einen unerhörten Grimm auszulassen. Dieser Feind war die Aussicht auf die Ankunst der Gäste aus Frauksurt, welche den Peter so sehr erbittert hatte.

Das heibi war so voller Glück und Freude, daß es durchaus am andern Tag der Großmutter einen Besuch machen und ihr alles erzählen mußte, wer nun von Franksurt fommen, und besonders auch, wer nicht fommen werde; das mußte für die Großmutter ja von der größten Wichtigsteit sein, denn sie kannte die Personen alle so genau und

lebte mit dem Beidi alles, mas zu feinem Leben geborte. immerfort mit der tiefsten Teilnahme burch. Es zog auch beizeiten aus am folgenden Nachmittag, denn jetzt fonnte es seine Besuche schon wieder allein unternehmen: Die Sonne schien ja wieder hell und blieb lange am himmel stehen, und über den trockenen Boden bin war es ein berrliches Beraabrennen, mabrend ber luftige Maiwind hinterbersaufte und bas Beidi noch ein wenig schneller hinunterigate. Die Großmutter lag nicht mehr zu Bett. Gie fag wieder in ihrer Ede und frann. Es lag aber ein Ausbruck auf ihrem Geficht, als habe sie es mit schweren Gebanken zu thun. Das war so seit gestern Abend, und die ganze Nacht durch hatten biese Gebanten fie verfolgt und nicht schlafen laffen. Der Beter war in feinem großen Brimm beimgefommen, und fie hatte seinen abgebrochenen Ausrufungen entnehmen können. bak eine Schar von Leuten aus Frantfurt nach der Ulmbütte hinauftommen werbe. Was bann weiter geschehen sollte, wußte er nicht; aber die Grogmutter mußte weiter benfen, und das maren gerade die Gedanken, die fie angstigten und ihr ben Schlaf genommen hatten.

Zett sprang das Heidi herein und gerade auf die Großmutter zu, setzte sich auf sein Schemelchen, das immer da stand, und erzählte ihr mit einem solchen Eiser alles, was es wußte, daß es selbst immer noch mehr davon erfüllt wurde. Aber auf einmal hörte es mitten in seinem Satz auf und fragte besorgt: "Bas hast bu, Großmutter, freut dich alles gar fein bifichen?"

"Doch, doch Heidi, es freut mich schon für dich, weil du eine so große Freude daran haben kannst", antwortete sie und suchte ein wenig fröhlich auszusehen.

"Aber, Großmutter, ich kann ganz gut sehen, daß es dir angst ist. Meinst du etwa, Fräulein Rottenmeier komme doch noch mit?" fragte das Heidi, selber etwas ängstlich.

"Nein, nein! Es ist nichts, es ist nichts!" beruhigte bie Großmutter. "Gieb mir ein wenig beine Hand, Heibi, daß ich recht spüren kann, daß du noch da bist. Es wird ja doch zu beinem Besten sein, wenn ich es auch fast nicht überleben kann."

"Ich will nichts von dem Besten, wenn du es sast nicht überleben kannst, Großmutter", sagte das Heidi so bestimmt, daß dieser mit einemmal eine neue Besürchtung ausstieg; sie mußte ja annehmen, daß die Leute aus Franksturt kommen, das Heidi wieder zu holen, denn da es nun wieder so gesund war, konnte es ja nicht anders sein, als daß sie es wieder haben wollten. Das war die große Angst der Großmutter. Aber sie fühlte jetzt, daß sie es vor dem Heidi nicht merken lassen sollte; es war ja so mitteidig mit ihr, und da könnte es sich vielleicht widersetzen und nicht gehen wollen, und das durste nicht sein. Sie suchte nach einer Hise, aber nicht lange, denn sie kannte nur eine.

"Ich weiß etwas, Heibi", sagte sie nun, "das macht mir wohl und bringt mir die guten Gedanken wieder. Lies mir das Lied, wo es gleich im Ansang heißt: "Gott will's machen."

Das Heibi wußte jett so gut Bescheib in bem alten Lieberbuch, daß es auf ber Stelle fand, was die Großmutter begehrte, und es las mit hellem Ton:

"Gott will's machen, Daß die Sachen Gehen, wie es heilsam ist. Laß die Wellen Immer schwellen, Denk, wie du so sicher bist!"

"Ja, ja, das ist's grad, was ich hören mußte", sagte die Großmutter erseichtert, und der Ausdruck der Bekümmernis verschwand aus ihrem Gesichte. Das Heidi schaute sie nachdenklich an, dann sagte es:

"Gelt, Großmutter, "heilfam" heißt, wenn alles heilt, bag es einem wieder gang wohl wird?"

"Ja, ja, so wird's sein", nickte bejahend die Großmutter, "und weil der liebe Gott es so machen will, so kann man ja sicher sein, wie's auch kommt. Lies es noch einmal, Heidi, daß wir's so recht behalten können und nicht wieder vergessen."

Das Heidi las seinen Vers gleich noch einmal und bann noch ein paarmal, denn die Sicherheit gefiel ihm auch so gut.

Als so der Abend herangefommen war und das Beidi wieder ben Berg hinaufwanderte, ba fam über ihm ein Sternlein nach bem andern beraus und funkelte und leuchtete zu ibm bernnter und es war gerade, als wollte iedes mieder neu ihm eine große Freude ins Berg bineinstrablen, und alle Augenblicke mußte bas Seidi wieder ftille fteben und hinaufschauen, und wie sie alle ringsum am himmel in immer hellerer Freude herunterblickten, ba mußte es gang laut hinaufrufen: .. Ja, ich weiß schon, weil ber liebe Gott alles so gut weiß, wie es beilfam ist, kann man eine solche Freude haben und gang ficher fein!" Und bie Sternlein alle schimmerten und glänzten und winften bem Beibi gu mit ihren Augen fort und fort, bis es oben bei ber Sutte angekommen war, wo der Grofvater stand und auch zu ben Sternen binaufschaute, benn fo schon hatten fie lange nicht mehr beruntergestrablt.

Nicht nur die Nächte, auch die Tage dieses Maimonats waren so hell und klar, wie seit vielen Jahren nicht mehr, und öfters schaute der Großvater am Morgen mit Erstaunen zu, wie die Sonne mit derselben Pracht am wolkenlosen Himmel wieder aufstieg, wie sie niederzegangen war, und er mußte wiederholt sagen: "Das ist ein apartes Sonnensahr; das giedt besondere Krast in die Kräuter. Paß auf, Anführer, daß deine Springer nicht zu übermittig werden vom guten Futter!"

Dann schwang ber Beter gang fühn seine Rute in ber

Luft und auf seinem Gesicht stand beutlich die Antwort gesichrieben: "Mit benen will ich's schon aufnehmen."

So verflok ber grunenbe Mai und es fam ber Juni mit seiner noch marmeren Sonne und ben langen, langen, lichten Tagen, die alle Blümlein auf der gangen Alp berauslockten, bak fie glängten und glübten ringsum und bie gange Luft weit umber mit ihrem fugen Duft erfüllten. Schon ging auch biefer Monat seinem Ende entgegen, als bas Beidi eines Morgens aus ber Butte berausgesprungen fam, wo es seine Morgengeschäfte schon vollendet hatte. Es wollte schnell einmal unter bie Tannen binaus, und bann ein wenig weiter binauf, um zu feben, ob ber gange große Buich von bem Taufenbaulbenfraut offen ftebe, benn die Blumchen maren fo entzudend icon in ber burchicheinenben Sonne. Aber als das Beidi um die Butte herumrennen wollte, schrie es auf einmal aus allen Kräften so gewaltig auf, bağ ber Öbi aus bem Schopf beraustrat, benn bas mar etwas Ungewöhnliches.

"Grofvater! Grofvater!" rief bas find wie außer sich: "Komm bierher! Komm bierher! Sieh! Sieh!

Der Großvater erschien auf ben Ruf und sein Blid folgte bem ausgestreckten Urm bes aufgeregten Kindes.

Die Alm herauf schlängelte sich ein seltsamer Zug, wie noch nie einer hier gesehen worden war. Zuerst kamen zwei Männer mit einem offenen Tragsessel, barauf saß ein junges Mädchen, in viele Tücher eingehüllt. Dann kam ein Pferd, darauf saß eine stattliche Dame, die sehr lebhaft nach allen Seiten blickte und sich eifrig mit dem jungen Kührer unterhielt, der ihr zur Seite ging. Dann kam ein leerer Rollstuhl, von einem andern jungen Burschen gestoßen, denn die Kranke, die hineingehörte, wurde den steilen Berg hinan auf dem Tragsessel sicherer transportiert. Zuletzt kam ein Träger, der hatte auf sein Ress so viele Decken, Tücher und Pelze übereinandergehäust, daß sie oben noch hoch über seinen Kopf hinausragten.

"Sie sind's! Sie sind's!" schrie das Heidi und hüpfte hochaus vor Freude. Sie waren es wirklich. Nun kamen sie näher und näher, und nun waren sie da. Die Träger setzen ihren Sessel auf die Erde, das Heidi sprang herzu und die beiden Kinder begrüßten sich mit ungeheurer Freude. Setzt war auch die Großmama oben und stieg von ihrem Pferd herunter. Das Heidi rannte zu ihr hin und wurde mit großer Zärtlichkeit begrüßt. Dann wandte sich die Großmama zum Umösi um, der sich genaht hatte, um sie zu bewillsommen. Da war gar keine Steisseit in der Begrüßung, denn sie kannte ihn und er sie so gut, als hätten sie schon lange Zeit mit einander verkehrt.

Gleich nach ben ersten Worten ber Begrüßung sagte auch die Großmama mit großer Lebhaftigkeit: "Mein lieber Öhi, was haben Sie für einen Herrensit! Wer hatte bas gedacht! Mancher König könnte Sie barum beneiben! Wie sieht auch mein Heidi aus! — Wie ein Monatsröschen", suhr sie fort, indem sie das Kind an sich zog und ihm die frischen Backen streichelte. "Bas ist das für eine Herrlichkeit um und um! Was sagst du, Klärchen, mein Kind, was sagst du?"

Klara schaute in völligem Entzücken um sich; so etwas hatte sie ja in ihrem ganzen Leben nicht gekannt, nicht geahnt.

"D, wie schön ist's da! D, wie schön ist's da!" rief sie ein Mal ums andere aus; "so hab' ich mir's nicht gebacht. D Großmama, hier möcht' ich bleiben!"

Der Öhi hatte berweisen ben Rollstuhl herbeigerückt und einige ber Tücher vom Ress heruntergenommen und hineingebettet. Zeht trat er an den Tragsessel heran.

"Wenn wir das Töchterchen nun in den gewohnten Stuhl setzen, so wäre es besser daran, der Reisessels ist ein wenig hart", sagte er, wartete aber nicht darauf, ob da jemand Hand anlegen werde, sondern hob sosort die franke Klara mit seinen starken Armen sachte aus dem Strohsessel und setze sie mit der größten Sorgsalt auf den weichen Sit hin. Dann legte er ihr die Tücher über die Kniee zurecht und bettete ihr die Füße so bequem auf die Polster, als hätte der Öhi sein Leben lang nichts gethan, als Menschen mit kranken Gliedern gepstegt. Die Großmama hatte im höchsten Erstaunen zugeschant.

"Mein lieber Öhi", brach sie jetzt aus, "wenn ich wüßte, wo Sie die Krantenpslege erlernt haben, noch heute

schiedte ich alle Barterinnen, die ich kenne, babin, bag sie basselbe thun. Wie ist benn so etwas möglich?"

Der Öbi lächelte ein wenig. "Es fommt mehr vom Probieren, als vom Studieren", entgegnete er, aber auf seinem Gesichte lag trot bes lächelns ein Zug ber Traurigfeit. Bor seinen Augen war aus längstvergangener Beit bas leidende Antlitz eines Mannes aufgestiegen, ber fo in einen Stuhl gebettet ba fag und fo verftummelt mar. bak er kaum ein Blied mehr gebrauchen fonnte. Das mar fein hauptmann, ben er in Sicilien nach bem beifen Gefecht so an der Erde gefunden und weggetragen batte und ber ibn nachber als einzigen Pfleger um sich litt und nicht mehr von sich gelassen hatte, bis feine schweren Leiden 311 Ende waren. Der Öbi fab seinen Kranken wieder vor sich; es war ibm nicht anders, als ob es jetst feine Sache fei, die kranke Rlara zu pflegen und ihr alle die erleichternden Dienstleiftungen zu erweisen, die er fo wool fannte.

Der himmel lag bunkelblan und wolkenlos über ber hütte und über ben Tannen und weit über die hohen Telsen weg, die grau schimmernd hineinragten. Alara konnte sich gar nicht genug umschauen, sie war ganz voller Entzücken über alles, was sie sah.

"O heibi, wenn ich nur mit bir herumgehen könnte, bier rund um die hütte und unter die Tannen!" rief sie sehnsüchtig aus. "Wenn ich doch alles mit dir ansehen

fonnte, was ich schon so lange fenne und boch noch nie geseichen habe!"

Jett machte das Seidi eine große Anstrengung, und richtig, es gelang, ber Stuhl rollte gang schön über ben trockenen Grasboden hin bis unter die Tannen. wurde Halt gemacht. So etwas hatte ja Klara wieder in ihrem Leben nie gesehen, wie die boben, alten Tannen waren, beren lange, breite Afte bis auf ben Boben berabwuchsen und da immer größer und dicker wurden. Auch bie Grofmama, die den Kindern gefolgt war, ftand in hober Bewunderung ba. Sie wußte nicht, was bas Schönfte an ben uralten Bäumen war, ob bie vollen, raufchenben Wipfel hoch oben im Blau, ober bie graden, festen Säulenstämme, die mit ihren gewaltigen Aften von fo vielen, vielen Jahren erzählten, die fie ichon ba oben gestanden und auf das Thal niedergeschaut batten, wo die Menschen tamen und gingen und immer wieder alles anders wurde, und sie waren immer biefelben geblieben.

Unterbessen hatte das heidi den Rollstuhl vor den Geißenstall hingeschoben und hatte da die kleine Thür weit aufgerissen, damit Klara auch alles recht sehen könne. Da war nun freilich für diesmal nicht sehr viel zu sehen, da die Bewohner nicht daheim waren. Ganz bedauerlich rief Klara zurück:

"O Großmana, wenn ich boch nur Schwänli und Barli noch erwarten fönnte und alle bie anderen Beigen

und ben Peter! Die kann ich ja alle gar nicht seben, wenn wir bann immer so früh sort mussen, wie bu gesagt hast; bas ist so schabe!"

"Liebes Kind, jetzt erfreuen wir uns an all bem Schönen, bas ba ist, und benken nicht baran, was noch fehlen könnte", berichtigte die Großmama, bem Stuhle solgend, ber nun wieder weitergeschoben wurde.

"O die Blumen!" schrie Klara wieder auf, "ganze Busche so feine, rote Blumchen und alle die nickenden Blauglöckhen! D wenn ich boch heraus könnte und sie holen!"

Das heibi rannte augenblidlich bin und brachte einen großen Strauß gurud.

"Aber das ift noch gar nichts, Klara", sagte es, die Blumen auf ihren Schoß legend. "Wenn du einmal mit uns auf die Weide hinaussommst, dann wirst du erst etwas sehen! Auf einem Plat zusammen so viele, viele Büsche von dem roten Tausendgüldenkraut und noch viel, viel mehr blaue Glockenblümchen, als hier, und so viele Tausend von den hellen, gelben, daß es ist, wie lauter Gold, das am Boden glänzt. Der Großvater sagt, sie heißen Sonnenaugen und dann sind noch die braunen, weißt, mit den runden Köpschen, die riechen so gut, und da ist es so schön! Wenn man da sitzt, dann kann man gar nicht mehr ausstehen, so schön ist es!"

Beibis Augen funkelten vor Berlangen, wieder zu feben,

was es beschrieb, und Alara war wie angezündet davon, und aus ihren sansten, blauen Augen leuchtete ein völliger Wiederschein von Heidis seurigem Verlangen auf.

"O Großmama, kann ich wohl dahin kommen? Glaubst du, ich kann so hoch hinauf?" fragte sie sehnsüchtig. "O wenn ich nur gehen könnte, Heidi, und so mit dir auf der Ap herumsteigen, überall hin!"

"Ich will bich schon stoßen", beruhigte sie bas Heibi und nahm nun zum Zeichen, wie leicht bas gehe, einen solchen Anlauf um die Sche herum, daß der Stuhl fast den Berg himmtergestogen wäre. Da stand aber der Großvater in der Nähe und hielt ihn eben noch rechtzeitig auf in seinem Lauf.

Während der Besuch unter den Tannen stattgesunden hatte, war der Großvater nicht mußig gewesen. Bei der Bank vor der Hütte stand jest der Tisch und die nötigen Stühle, und alles lag schon bereit, damit hier das schöne Mittagsmahl eingenommen werden konnte, das noch in der Hütte drinnen im Kessel dampste und an der großen Gabel über den Gluten schwarte. Es währte aber gar nicht lange, so hatte der Großvater alles auf den Tisch gesetz, und fröhlich saß nun die ganze Gesellschaft beim Mahle.

Die Großmama war in hellem Entzücken über biefen Speifesaal, von dem aus man weit, weit hinab ins Thal und über alle Berge weg in den blauen himmel hinein schauen konnte. Ein milber Wind sächelte den Tischgenossen

liebliche Kühlung zu und fäuselte drüben in den Tannen so anmutig, als wäre er eine eigens zum Teste bestellte Taselmusik.

"So etwas ist mir noch nicht vorgesommen. Es ist eine wahre Herrlichseit!" rief die Großmama wieder und wieder ans. "Aber was seh' ich", setzte sie jetzt in höchster Bewunderung hinzu, "ich glaube gar, du bist an einem zweiten Stück Käsebraten angekommen, Klärchen?"

Wirklich lag das zweite, golden glänzende Stück auf Klaras Brotschnitte.

"O, das schmeckt so gut, Großmama, besser als die ganze Tafel in Ragaz", versicherte Klara und biß mit großem Appetit in die gewürzige Speise hinein.

"Nur zu! Nur zu!" sagte ber Almöhi wohlgefällig. "Das ist unser Bergwind, der hilft nach, wo die Küche zurückbleibt."

So nahm bas fröhliche Mahl seinen Berlauf. Die Großmama und ber Almöhi verstanden sich ausnehmend wohl und ihr Gespräch war immer belebter geworden. Sie stimmten in allerhand Meinungen über Menschen und Tinge und den Verlauf der Welt so gut überein, daß es war, als hätten die beiden schon jahrelang in einem freundschaftlichen Versehr gestanden. So ging eine gute Zeit dahin und auf einmal schaute die Großmama gegen Abend hin und sagte:

"Wir muffen uns bald ruften, Klärchen, die Sonne ist schon weit vorgerückt; die Leute muffen bald wiederkommen mit Pferd und Seisel."

Aber auf das eben noch so fröhliche Gesicht der Klara kam ein ganz trauriger Ausdruck und sie bat eindringlich:

"O, nur noch eine Stunde, Großmama, ober zwei! Wir haben ja die Hütte noch gar nicht gesehen und Heidis Bett und die ganze Einrichtung. O wenn der Tag nur noch zehn Stunden hätte!"

"Das ist nun nicht gut möglich", meinte die Großmanna, aber die Hütte wollte sie auch gern noch ansehen. Man brach also gleich vom Tisch aus, und der Shi lenkte den Stuhl mit sester Hand der Thür zu. Aber hier ging es nicht weiter, der Stuhl war viel zu breit, um durch die Sissung eingehen zu können. Der Shi besann sich nicht lange. Er hob Klara heraus und trug sie auf seinem sicheren Arm in die Hütte hinein.

Hier lief die Großmama hin und her und besah sich genau die ganze Einrichtung und hatte ihren großen Spaß an der ganzen Hüslichseit, die so hübsch ausgeräumt und wohlgeordnet aussah. "Das ist ja wohl dein Bett dort auf der Höhe, Heid, nicht wahr?" fragte sie jetz und stieg gleich unerschrocken das Leiterchen hinauf zum Huboden. "O wie das hübsch duftet, das muß ein gesundes Schlasgemach sein!" Und die Großmama ging zu dem Loch hin und guette durch, und schon stieg auch der Großvater mit der Klara

auf dem Arm nach, und hintendrein hupfte bas Seibi berauf.

Setzt standen sie alle um Heidis schön aufgerüstetes Heubett herum, und ganz nachdenklich schaute die Großmama darauf hin und zog von Zeit zu Zeit in langen Atemzügen den würzigen Duft des frischen Heues mit Behagen ein. Alara war von Heidis Schlasstätte völlig hingerissen.

"O, heibi, wie lustig hast bu's boch! Bom Bett aus siehst bu gerade in den himmel hinein und haft einen so schönen Geruch um dich und hörst die Tannen rauschen braußen. O so lustig und kurzweilig hab' ich noch gar kein Schlafzimmer gesehen!"

Der Öhi schaute jett zu ber Großmama binüber.

"Ich hätte so meine Gedanken", sagte er, "wenn die Frau Großmama mir glauben wollte und ihr die Sache nicht widerstrebte. Ich meine, wenn wir das Töchterchen ein wenig hier oben behielten, so könnte es zu neuen Krästen kommen. Es sind da so allerhand Tücher und Decken mitgekommen, aus denen bereiten wir hier ein ganz apart weiches Bett, und um die Pslege des Töchterchens müßte die Frau Großmama keine Sorge haben, die übernehme ich."

Alara und Heidi jauchzten mit einander auf wie zwei freigelassene Bögel, und über das Gesicht der Großmama kam ein ganzer Sonnenschein.

"Mein lieber Ohi, Sie find ein prachtiger Mann!"





brach sie aus. "Was meinen Sie, was ich eben jetzt bachte? Ich sagte im stillen: Müßte nicht ein Ausenthalt hier oben das Kind ganz besonders stärken? Aber die Pflege! die Sorge! die Unbequemlichteit für den Wirt! Und Sie kommen und sprechen es aus, so, als wäre da gar nichts dabei. Ich muß Ihnen danken, mein lieber Öhi, ich muß Ihnen von ganzem Herzen danken!" Und die Großmama schüttelte dem Öhi die Hand ein Mal ums andere und immer wieder, und der Öhi schüttelte auch die ihrige mit einem ganz ersreuten Gesicht.

Sosort ging der Öhi zur That über. Er trug Klara in ihren Sessel vor die Hütte zurück, vom Heidi gesolgt, das nicht wußte, wie hoch es vor Freude springen wollte. Dann lud er gleich die sämtlichen Tücher und Pelzdecken auf seine Urme und sagte wohlgesällig lächelnd: "Es ist gut, daß die Frau Großmama so wie zu einem Wintersseldzug gerüstet hatte; das können wir brauchen."

"Mein lieber Öhi", antwortete die Herzutretende lebhaft, "Borsicht ist eine schöne Tugend und schütt vor manchem Ungemach. Wenn man auf den Reisen über Ihre Gebirge ohne Sturm und Wind und Wolfenbrüche davonfommt, so kann man nur danken und das wollen wir thun, und meine Schutzmittelchen sind auch so noch gut zu gebrauchen; darin sind wir einig."

Während dieses kleinen Gespräches waren die beiben nach bem heuboden binaufgestiegen und begannen nun die Allertei Geleichten i. g. V.

Tücher über das Bett hinzubreiten, eins nach dem andern. Da waren ihrer so viele, daß das Bett zuletzt aussah, wie eine kleine Festung.

"Bett foll mir noch ein einziger Beuhalm burchstechen. wenn er fann", fagte die Grogmama, indem fie noch einmal mit ber Sand auf allen Seiten eindrückte; aber bie weiche Mauer war so undurchdringlich, daß wirklich keiner mehr durchstach. Run ftieg sie befriedigt die Leiter hinunter und trat zu den Kindern beraus, die mit strablenden Ungesichtern nab zusammensagen und ausmachten, mas fie nun thun wollten vom Morgen bis zum Abend, so lange Klara auf ber Alp bleiben burfte. Aber wie lange murbe bas fein? Das war nun die große Frage, welche augenblicklich ber Grogmama vorgelegt wurde. Die fagte, bas miffe ber Grofvater am beften, ibn mußten fie fragen, und als biefer eben herzutrat und nun die Frage an ihn gerichtet wurde, meinte er, vier Wochen seien gerade recht, um beurteilen zu können, ob die Alpluft ihre Schuldigkeit an dem Töchterchen thue, oder nicht. Jest jubelten die Kinder erst recht auf. benn die Aussicht auf foldes Zusammenbleiben übertraf alle ibre Erwartungen.

Nun sah man von unten herauf wieder die Sefselträger und den Pferdeführer mit seinem Tier heranrücken. Die ersteren konnten gleich wieder umkehren.

Als die Großmama sich anschiekte, ihr Pserd zu besteigen, rief Klara fröhlich aus: "O Großmama, das ist nun gar tein Abschied, wenn du schon sortreitest, denn nun kommst du von Zeit zu Zeit zu uns zu Besuch auf die Alp, um zu sehen, was wir machen, und das ist dann so lustig, nicht, Heidi?"

Heidi, das heute von einem Vergnügen ins andere fiel, konnte seine zustimmende Antwort nur durch einen hohen Freudensprung ausbrücken.

Nun bestieg die Großmama das seste Saumtier, und der Öhi ergriff den Zügel und sührte das Pferd mit sicherer Hand den steilen Berg hinunter. Wie auch die Großmama eiferte, er möchte doch nicht so weit mitgehen, es half nichts; der Öhi erklärte, er werde ihr sein Geleit bis zum Dörsli hinunter geben, da die Alp so steil und der Ritt nicht ohne Gesahr sei.

In dem einsamen Oörfli gedachte die Großmama, nun sie allein war, nicht zu bleiben. Sie wollte nach Ragaz zurücksehren und von dort aus dann von Zeit zu Zeit ihre Alpenreise wiederholen.

Noch bevor ber Öhi wieder zurückzefehrt war, kam der Beter mit seinen Geißen dahergerannt. Als diese merkten, wo das Heidi war, stürzten sie alle der Stelle zu; im Augenblick war die Klara in ihrem Stuhl samt dem Heidi mitten in dem Nudel drinnen, und drängend und stoßend guckte immer eine der Geißen über die andere her und jede wurde gleich vom Heidi der Klara genannt und vorgestellt.

So fam es, daß diese in der fürzesten Zeit die langerwünschte Besanntschaft mit dem kleinen Schneehöpli, dem lustigen Distelsink, den sauberen Geißen des Großvaters, mit allen, allen, bis hinauf zum großen Türk, gemacht hatte. Der Peter aber stand derweilen abseits und wars seltsam drohende Blide auf die vergnügte Klara hin.

Als nun die Kinder beibe freundlich zu ihm hinüberriefen: "Gute Nacht, Peter!" gab er durchaus keine Untwort, sondern hieb mit seiner Rute so grimmig in die Lust hinein, als wollte er diese völlig entzweischlagen. Dann lief er davon und sein Gesolge hinter ihm her.

Zu allem Schönen, das Klara heute auf der Alp schon gesehen hatte, kam nun noch der Schluß.

Als sie oben auf bem henboben auf bem großen, weichen Bette lag, zu bem nun auch bas heibi emporkletterte, ba schaute sie durch bas offene, runde Loch gerade mitten in die schimmernden Sterne hinein, und voller Entzücken rief sie aus:

"O Heibi, sieh, es ist gerade, wie wenn wir auf einem hohen Wagen in den Himmel hineinsahren würden!"

"Ja, und weißt du, warum die Sterne so voller Freude sind und uns so mit den Augen winken?" fragte das Heidi. ,, Nein, das weiß ich nicht; was meinst du denn?" fragte Klara zurück.

"Weil sie broben im Himmel sehen, wie der liebe Gott alles so gut einrichtet für die Menschen, daß sie gar keine Angst haben müssen und ganz sicher sein können, weil alles so kommt, wie es heilsam ist. Das freut sie so; sieh, wie sie winken, daß wir auch so fröhlich sein sollen! Aber weißt, Klara, wir müssen auch nicht vergessen, zu beten, wir müssen recht den lieben Gott bitten, daß er auch an uns denke, wenn er alles so schon einrichtet, daß wir auch immer so sicher sein können und uns vor gar nichts sürchten müssen."

Jett saßen die Kinder noch einmal auf und sagten jedes sein Nachtgebet. Dann legte sich das Heidi auf seinen runden Urm und schlief augenblicklich ein. Aber Klara blieb noch lange wach, denn etwas so Wunderbares, wie diese Schlasslätte im Sternenschein, hatte sie noch in ihrem Leben nicht gesehen.

Sie hatte ja überhaupt kaum je die Sterne gesehen, denn außer dem Hause war sie des Nachts nie gewesen und dennen wurden die dichten Vorhänge längst niedergelassen, bevor die Sterne kamen. So wenn sie jeht die Augen zumachen wollte, mußte sie sleich noch einmal aufschlagen, um zu sehen, ob denn die beiden großen, hellen Sterne immer noch hereinsunkelten und so merkwürdig winkten, wie das Heid gesagt hatte. Und immer

noch war es so, und Alara konnte es nicht genug bekommen, in das Flimmern und Leuchten hineinzuschauen, bis endlich ihre Augen von selbst zusielen und sie nur im Traum noch die zwei großen, schimmernden Sterne sah.

## Kapitel VII.

Bie es auf der Alp weiter geht.

Eben war die Sonne hinter den Felsen heraufgestiegen und warf nun ihre goldenen Strahlen über die Hütte und über das Thal hinab. Der Almöhi hatte, wie er jeden Morgen that, still und andächtig zugeschaut, wie ringsum auf den Höhen und im Thal die leichten Nebel sich lichteten und das Kand aus dem Dämmerschatten herausschaute und zum neuen Tag erwachte.

Heller und heller wurden oben die lichten Morgenwolfen, bis jett die Sonne völlig heraustrat und Fels und Wald und Hügel mit goldenem Lichte übergoß.

Best trat ber Öhi in seine Hütte zurud und ging leise bie kleine Leiter hinauf. Alara hatte eben die Augen aufgeschlagen und schaute in der höchsten Berwunderung auf die hellen Sonnenstrahlen, die durch das runde Loch hereinsdragen und auf ihrem Bett tanzten und blitzten. Sie wußte gar nicht, was sie sah und wo sie war. Doch jetzt

erblickte sie das schlasende Heidi an ihrer Seite und nun ertönte auch die freundliche Stimme des Großvaters: "Gut geschlasen? Nicht müde?" Klara versicherte, sie sei nicht müde, und, einmal eingeschlasen, sei sie auch die ganze Nacht nicht mehr erwacht. Das gesiel dem Großvater, und nun sing er gleich an und besorzte die Klara so gut und so verständnisvoll, als wäre es geradezu sein Beruf, kranke Kinder zu besorzen und es ihnen bequem zu machen.

Das Heidi hatte jett seine Augen auch aufgemacht und fab auf einmal mit Erstaunen, wie ber Grofvater Die schon fertig gerüftete Alara auf ben Urm nahm und forttrug. Da mußte es boch babei sein. Blitsschnell ging feine Ausruftung por sich; bann ging's die Leiter hinunter, und nun war auch das Seidi aus der Thur und ftand draufen, mit großer Bermunderung betrachtend, mas ber Großvater jest wieder ausführte. Er hatte am Abend vorber, als die Rinder schon oben auf ihrem Lager angefommen waren. überlegt, wo der breite Rollstuhl unter Dach gebracht werden fonnte. Die Thur ber Sutte war ja viel zu schmal, bier fonnte er nie eingefahren werden. Da war ihm ein Bedanke gefommen. Er machte binten am Schopf zwei große Laben los, fo daß da eine große Ginfahrt entstand. Der Stuhl wurde hineingestoffen und die hoben Bretter wieder an ihre Stelle gebracht, wenn auch nicht fest gemacht. Das Beidi tam eben an, nachdem ber Grofvater Alara brinnen in ihren Stuhl gesett, bann bie Bretter weggenommen hatte

und nun mit ihr aus dem Schopf in den Morgensonnensichein herausgefahren fam. Mitten auf dem Plat ließ er den Stuhl stehen und ging dem Geißenstall zu. Das heibi sprang an Klaras Seite.

Der frische Morgenwind wehte um die Gesichter der Kinder, und ein würziger Tannenduft fam mit jedem neuen Bindeswehen herüber und durchströmte die sonnige Morgenluft. Klara zog tiese Züge ein und lehnte sich in ihren Stuhl zurück, in einem Gesühl des Wohlseins, wie sie es nie empfunden hatte.

Noch nie in ihrem Leben hatte sie ja auch frische Morgenluft draußen in der freien Natur eingeatmet, und nun wehte die reine Alpenluft um sie so fühl und erfrischend, daß jeder Atemzug ein Genuß war. Dazu der helle, süße Sonnenschein, der gar nicht heiß war hier oben und so lieblich warm auf ihren Händen lag und an dem trockenen Grasboden zu ihren Küßen. Daß es so auf der Alp sein könnte, das hätte sich Klara gar nicht vorstellen können.

"D heibi, wenn ich nur immer, immer hier oben bei bir bleiben könnte!" sagte sie jett, sich ganz wohlig hin und her wendend in ihrem Stuhl, um so recht von allen Seiten Luft und Sonne einzutrinken.

"Jetzt siehst bu, daß es so ist, wie ich dir gesagt habe", entgegnete das Heidi ersreut, "daß es am schönsten auf der ganzen Welt beim Großvater auf der Alm ist." Eben trat dieser aus dem Stall heraus zu den Kindern heran.

Er brachte zwei Schüffelchen voll schäumender, schneeweißer Milch und reichte eins ber Klara, bas anbere bem Heibi.

"Das wird dem Töchterchen wohlthun", sagte er, Klara zunickend; "sie ist vom Schwänli, die giebt Krast. Zum Wohlsein! Nur zu!" Klara hatte noch nie Milch von einer Geiß getrunken, sie hatte erst zur Sicherheit ein wenig daran riechen müssen. Als sie nun aber sah, mit welcher Begier das Heids seine Milch heruntertrank, ohne ein einziges Mal abzusehen — so erstannlich gut schweckte sie ihm —, da sehte Klara auch an und trank und trank, und wahrhaftig, sie war so süß und kräftig, als wäre Zucker und Zinnnet darin, und Klara trank zu, bis nichts mehr im Schüsselchen war.

"Morgen nehmen wir zwei", sagte ber Großvater, ber mit Befriedigung zugesehen hatte, wie Klara Heibist Beispiel gesolgt war.

Jetzt erschien ber Peter mit seiner Schar, und mahrend bas heibi burch die allseitigen Morgenbegrüßungen gleich mitten in die herbe hineingedrängt wurde, nahm der Öhi den Peter ein wenig auf die Seite, damit dieser verstehen könne, was er ihm zu sagen hatte, denn die Geigen mederten immer, eine stärfer als die andere, vor lauter Frende und Freundschaftsbezeugungen, sobald sie das heidi in ihrer Mitte batten.

"Jett hör zu und paß auf", sagte ber Öhi. "Bon heut' an lässest bu bem Schwänli seinen Willen. Es hat bie Fühlung, wo die frästigsten Kräutsein sind; also wenn es hinauf will, so gehst du nach, den anderen thut's ja auch gut, und wenn es höher will, als du sonst mit ihnen gehst, so gehst du wieder und hältst es nicht zurück, hörst du! Wenn du auch ein wenig klettern mußt, schad't nichts, du gehst, wo es will, denn in der Sache ist es vernünstiger als du und es muß nur noch vom Besten besommen, daß es eine Prachtmilch giebt. Warum guckt du dort hinüber, wie wenn du einen verschlucken wolltest? Es wird dir niemand im Wege sein. So, jeht vorwärts und dent bran!

Der Peter war gewohnt, bem Öhi aufs Wort zu solfgen. Er trat gleich seinen Marsch an; man konnte aber sehen, daß er noch etwas im Hinterhalt hatte, benn er brehte immer den Kopf um und rollte mit den Augen. Die Geißen solgten und drängten das Heid noch eine Strecke mit vorwärts. Das war dem Peter eben recht. "Du mußt mit", rief er jetzt drohend in den Geißenrudel hinein, "du mußt mit, wenn man dem Schwänli nach muß."

"Nein, ich kann nicht", rief das Heidi zurück, "und ich kann jetzt lang, lang nicht mitkommen, so lange die Klara bei mir ist. Aber einmal kommen wir dann mit einander hinauf, der Großvater hat es uns versprochen."

Unter biesen Worten hatte das Heidi sich aus den Geißen herausgewunden und sprang nun zu Klara zurück. Jett machte der Peter mit beiden Fäusten eine so brobende

Gebärde gegen den Rollstuhl hinunter, daß die Geißen auf die Seite sprangen; er sprang aber auf der Stelle nach, und ohne Ausenthalt eine ganze Strecke weit hinaus, bis er außer Sicht war, denn er dachte, der Öhi könnte ihn etwa gesehen haben, und er wollte lieber nicht wissen, was für einen Eindruck das Fausten dem Öhi gemacht habe.

Klara und Heibi hatten für heute so viel im Sinn, daß sie gar nicht wußten, wo ansangen. Das heidi schlug vor, zuerst den Brief an die Großmama zu schreiben, den hatten sie ja bestimmt versprochen und so jür jeden Tag einen neuen. Die Großmama war doch ihrer Sache nicht so ganz sicher, wie es in die Länge da droben der Klara behagen und auch, wie es mit ihrer Gesundheit gehen würde, und so hatte sie den Kindern das Versprechen abgenommen, ihr jeden Tag einen Vrief zu schreiben und alles zu erzählen, was sie ersebten. So sonnte die Großmama auch sogleich wissen, wenn sie oben nötig werden sollte, und die dahin ruhig unten bleiben.

"Müssen wir in die Hütte hinein zum Schreiben?" fragte Klara, die wohl dafür war, der Großmama Bericht zu geben; aber da draußen war es ihr so wohl, daß sie gar nicht weg mochte.

Aber das heibi wußte sich einzurichten. Augenblicklich rannte es in die hütte hinein und fam mit seinen sämtlichen Schulsachen und dem niedrigen Dreibeinstühlchen beladen wieder zuruch. Nun legte es sein Lesebuch und Schreib-

heft ber Alara auf ben Schoß, daß sie barauf schreiben konnte, und es selbst setzte sich an die Bank hin auf sein Stühlschen und nun begannen sie beibe der Großmama zu erzählen. Aber nach jedem Satz, den Alara geschrieben hatte, legte sie ihren Bleistist wieder hin und schaute um sich. Es war gar zu schön. Der Wind war nicht mehr so kühl; nur lieblich sächelnd wehte er um ihr Gesicht, und drüben in den Tannen flüsterte er leise. In der klaren Luft tanzten und summten die kleinen, fröhlichen Mücken, und weit umher lag eine große Stille auf dem ganzen sonnigen Gesilde. Groß und still schauten die hohen Felsenberze herüber und das ganze, weite Thal hinab lag alles wie im stillen Frieden. Nur hier und da schollte das frohe Jauchzen eines hirtenbuben durch die Luft und leise gab das Echo die Töne oben in den Felsen wieder.

Der Morgen war bahin, die Kinder wußten nicht, wie, und schon kam der Größvater mit der dampfenden Schüssel daher, denn er sagte, mit dem Töchterchen bleibe man nun draußen, so lang ein Lichtstrahl am himmel sei. So wurde das Mittagsmahl, wie gestern, vor der hütte aufgestellt und mit Verznügen einzenommen. Dann rollte das heidi den Stuhl samt der Klara unter die Tannen hinüber, denn die Kinder hatten ausgemacht, den Nachmittag wollten sie dort in dem schönen Schatten sitzen und einander alles erzählen, was sich zugetragen, seit das heidi Franksurt verlassen hatte. Wenn auch da alles im gewohnten Geleise weiter

gegangen war, so hatte Klara doch allerlei Besonderes zu berichten von den Menschen, die im Hause Sesemann lebten und die dem Seidi ja so gut bekannt waren.

So saßen die Kinder neben einander unter den alten Tannen, und je eifriger sie im Erzählen wurden, desto lauter pfifsen die Bögel oben in den Zweigen, denn das Geplauder da unten freute sie und sie wollten auch mithalten. So flog die Zeit dahin und unversehens war es Wend geworden, und sichon kam das Geißenheer heruntergestürmt, der Anführer hinterdrein mit Stirnrunzeln und grimmiger Miene.

"Gute Nacht, Beter!" rief ihm bas Beibi zu, als es fab, bag er nicht im Sinne hatte, fiill zu fieben.

"Gute Nacht, Peter!" rief auch Klara freundlich hinüber.

Er gab feinen Gruß zurud und jagte schnaubend bie Geißen weiter.

Als Klara jett sah, wie der Großvater das saubere Schwänli zum Melken nach dem Stalle führte, da ergriff sie auf einmal ein solches Verlangen nach der gewürzigen Misch, daß sie es fast nicht erwarten konnte, bis der Großvater damit kommen würde. Sie mußte selbst erstaunen darüber.

"Das ist aber einmal furios, Heidi", sagte sie; "so lang ich weiß, habe ich nur gegessen, weil ich mußte, und alles, was ich bekam, schmedte nach Fischthran, und tausenbmal habe ich gedacht: Wenn man nur nie essen müßte! Und

jett kann ich es fast nicht erwarten, bis ber Großvater kommt mit ber Milch."

"Ja, ich weiß schon, was das ist", entgegnete das Heidi ganz verständnisvoll, denn es gedachte der Tage in Frankfurt, da ihm alles im Halse stecken blieb und nicht hinunter wollte. Klara aber begriff die Sache doch nicht. Sie hatte aber, so lange sie lebte, noch nie einen Tag lang in der freien Luft gesessen, wie heute, und nun gar in dieser hohen, belebenden Bergluft.

Als der Großvater mit seinen Schüsselchen herankam, ersaßte Klara schnell dankend das ihrige, und in durstigen Zügen trank sie hinter einander und war diesmal noch vor dem Heidi zu Ende.

"Darf ich noch ein wenig haben?" fragte fie, bem Großvater bas Schiffelchen hinhaltenb.

Er nickte wohlgefällig, nahm auch Heidis Gefäß wieder in Empfang und ging zur Hütte zurück. Als er wieder kam, brachte er auf jedem Schüffelchen einen hohen Deckel mit, der war aber von anderem Stoff, als die Deckel gewöhnlich sind.

Der Großvater hatte am Nachmittag einen Gang nach bem grünen Maiensäß hinüber gemacht, zu ber Sennhütte, wo die süße, hellgelbe Butter gemacht wird. Bon bort hatte er einen schönen, runden Ballen mitgebracht. Zett hatte er zwei seste Schnitten Brot genommen und die süße Butter schön bid barauf gestrichen. Diese sollten nun die

Kinder zu ihrem Nachtessen haben. Gleich bissen auch alle beide so tief in die appetitlichen Schnitten hinein, daß ber Großvater stehen blieb und zuschaute, wie das weiter gehen würde, denn das gefiel ihm.

Ms Klara nacher auf ihrem Lager wieder nach ben schimmernden Sternen schauen wollte, ging es ihr wie dem Heidi an ihrer Seite: die Augen sielen ihr auf der Stelle zu und es kam ein so fester, gesunder Schlaf über sie, wie sie ihn niemals gekannt hatte.

In diefer erfreulichen Weise verging auch ber folgende Zag und bann noch einer, und bann folgte eine große Überraschung für die Kinder. Es kamen zwei fräftige Träger ben Berg beraufgestiegen; jeber trug auf seinem Reff ein bobes Bett, fertig aufgerüftet in ber Bettichaft, beide gang gleich bedeckt mit einer weißen Decke, fauber und naaelneu. Auch hatten die Männer einen Brief von ber Großmama abzugeben. Da ftand barin, bag biefe Betten für Klara und Heidi seien, daß das Heu- und Deckenlager nun aufgehoben werden folle, und daß von nun an das Beidi immer in einem richtigen Bett schlafen muffe, benn im Winter solle bas eine ber beiden ins Dörfli binuntergeschafft werben, bas andere aber oben bleiben, bamit Rlara es immer vorfinde, wenn fie wiederfomme. Dann lobte bie Großmama bie Kinder um ihrer langen Briefe willen und ermunterte sie, täglich so fortzufahren, bamit sie immer alles mitleben fonne, als ob fie bei ihnen mare.

Der Großvater war hineingegangen, hatte den Inhalt von Heidis Lager auf den großen Heuhausen geworsen und die Decken weggelegt. Nun kam er wieder, um mit Hisse der Männer die beiden Betten dorthinauf zu transportieren. Dann rückte er sie hart aneinander, damit von beiden Kopfkissen aus die Aussicht durch das Loch dieselbe bliebe, denn er kannte die Freude der Kinder an dem Morgenund Abendschein, der da hereinglänzte.

Unterdessen saß die Großmama unten im Bade Ragaz und war hoch erfreut über die vortrefslichen Nachrichten, die täglich von der Alp zu ihr heruntergelangten.

Das Entzücken über ihr neues Leben steigerte sich bei Klara noch von Tag zu Tag und sie wußte nicht genug zu sagen von der Güte und sorglichen Pflege des Großvaters und wie lustig und kurzweilig das Heidi sei, noch viel mehr als in Franksurt, und wie sie jeden Morgen beim Erwachen immer zuerst denke: "O gottlob; ich bin noch auf der Alp!"

Über diese ausnehmend erfreulichen Berichte war die Großmama jeden Tag aufs neue froh. Sie sand auch, da alles so stand, so könne sie ihren Besuch auf der Alpgar wohl noch ein wenig verschieben, was ihr nicht unlieb war, denn der Ritt den steilen Berg hinauf und wieder herunter war ihr doch etwas beschwerlich vorgekommen.

Der Großvater mußte eine ganz besondere Teilnahme für seinen Pflegling gefaßt haben, benn es verging kein Tag, wuertei Geisisten f. R. v. 8

an welchem er nicht irgendetwas Neues zu seiner Kräftigung ausbachte. Er machte jett jeden Nachmittag weitere Bange in die Kelsen binauf, immer bober, und jedesmal brachte er ein Bündelchen mit jurud, bas buftete ichon von weitem burch die Luft wie gewürzige Mesten und Thumian, und febrten bie Beifen am Abend beim. fo fingen fie alle gu medern und zu springen an und wollten alle mit einander in ben Stall eindringen, wo bas Bündelchen lag, benn fie fannten ben Geruch. Aber ber Obi batte bie Thur aut zugemacht, benn er fletterte ben feltenen Rräuterchen nicht nach, boch an die Felfen hinauf, damit die Beifenschar obne Mübe zu einer guten Mablzeit fomme. Die Kräutlein waren alle für bas Schwänli bestimmt, bamit es immer noch fräftigere Milch bergebe. Man konnte auch gut feben, wie die außerordentliche Pflege bei ihm anschlug, benn es warf ben Kopf immer lebendiger in die Sobe und machte gang feurige Augen bagu.

So war nun schon die dritte Woche gesommen, seit Klara auf der Alp war. Seit einigen Tagen hatte der Großvater des Morgens, wenn er sie heruntertrug, um sie in ihren Stuhl zu setzen, jedesmal gesagt: "Will das Töchterchen nicht einmal probieren, ein wenig auf dem Boden zu stehen?" Klara hatte dann wohl versucht, ihm den Gesallen zu thun, aber sie hatte immer gleich gesagt: "Oes thut zu weh!" und hatte sich an ihn sestgeklammert; er ließ sie aber jeden Tag ein wenig länger probieren.

Ein so schöner Sommer war seit Jahren nicht auf ber Alp gewesen. Jeben Tag zog die strahlende Sonne durch den wolfenlosen Himmel hin, und alle kleinen Blumen machten ihre Kelche weit auf und glühten und dufteten zu ihr empor und am Abend warf sie ihr Purpur- und Rosenlicht auf die Felsenhörner und das Schneeselb hinüber und tauchte dann in ein golden flammendes Weer hinab.

Davon erzählte bas heibi seiner Freundin Klara immer wieder, benn nur oben auf der Weide konnte man das alles so recht sehen, und von der Stelle oben am Abhange erzählte es mit besonderem Feuer, wie dort jett die großen Scharen der glitzernden, golbenen Weideröschen stehen und Blauglöckhen so viele, daß man meine, dort sei das Gras blau geworden, und daneben ganze Büsche von den braunen Kolbenblümchen, die so schor riechen, daß man nur auf den Boden sitzen müsse zu ihnen und gar nicht mehr fort wolle.

Eben jetzt, unter ben Tannen sitzend, hatte bas Heibi aufs neue von ben Blumen bort oben und ber Abenbsonne und ben seuchtenden Felsen erzählt, und dabei war ein solches Berlangen in ihm aufgestiegen, wieder einmal borthin zu kommen, daß es mit einemmal aufsprang und bavonrannte, bem Großvater zu, ber im Schopf auf seinem Schnitzstuhl saß.

"D Großvater", rief es schon von weitem hinüber, "tommst bu morgen mit uns auf die Weide? O jett ist es so schön bort oben!" "Es bleibt babei", sagte ber Großvater zustimmend; "aber bann muß mir bas Töchterchen auch einen Gesallen thun: es muß mir heut' Abend bas Stehen noch einmal recht probieren."

Frohlockend kam das Heidi mit seiner Nachricht zu Klara zurück, und diese versprach gleich, sovielmal versuchen zu wollen, auf ihren Füßen zu stehen, als der Großvater nur wolle, dem sie freute sich ganz ungeheuer, diese Reise nach der schönen Geißenweibe hinauf zu machen. Das Heidi war so voller Zubel, daß es gleich dem Peter entgegenrief, sobald es ihn am Abend beim Herunterkommen erblickte:

"Peter! Peter! morgen kommen wir auch mit und bleiben den ganzen Tag dort oben."

Alls Antwort brummte der Beter wie ein gereizter Bär und schlug mit But nach dem unschuldigen Distelfink, der neben ihm trabte. Aber der flinke Distelfink hatte die Bewegung zur rechten Zeit wahrzenommen. Er machte einen hohen Satz über das Schneehöpli weg und der Hieb sauste in die Lust hinaus.

Alara und Heidi bestiegen heut' voll herrlicher Erwartungen ihre zwei schönen Betten, und so erfüllt waren sie von ihren Plänen für morgen, daß sie beschlossen, die ganze Nacht wach zu bleiben und immersort davon zu sprechen, bis sie wieder ausstehen dursten. Kaum lagen sie aber auf ihren guten Kissen, so hörten die Gespräche plötzlich auf, und Klara sah im Traum ein großes, großes Feld vor sich, das war ganz himmelblau anzusehen, so bicht besäet war es von lauter Glockenblumen; und das Heidi hörte den Raubvogel oben in den Höhen, wie er herunterschrie: "Kommt! kommt! fommt!"

## Kapitel VIII.

## Es geichieht, was feiner erwartet hat.

In aller Frühe trat ber Öhi am andern Morgen aus ber Hütte und schaute ringsum, wie ber Tag sich gestalten wolle.

Auf ben hoben Bergspitzen lag ein rötlich-golbener Schein; ein frischer Wind fing an die Afte ber Tannen bin und ber zu wiegen; die Sonne wollte kommen.

Eine Weile noch stand ber Alte und schaute anbächtig zu, wie nach ben hohen Berggipfeln die grünen Hügel golben zu schimmern begannen und dann aus dem Thale leise die dunkeln Schatten wichen und ein rosiges Licht hineinfloß und nun höhen und Tiesen im Morgengold erglänzten; die Sonne war gekommen.

Setzt holte ber Öhi den Rollstuhl aus dem Schopf heraus, stellte ihn, zur Reise gerüstet, vor die Hütte hin, und trat dann hinein, um den Kindern zu sagen, wie schön der Morgen erwacht sei, und sie herauszuholen.

Gben iett tam ber Beter berangestiegen. Seine Beifen famen nicht zutraulich, wie gewohnt, an feiner Seite und nabe bor und binter ibm ben Berg berauf; fie schoffen scheu umber, dabin und borthin, benn ber Beter bieb alle Augenblicke ohne jede Beranlassung um sich wie ein Bütenber, und wo er traf, that es nicht wohl. Der Beter war auf bem bochften Bunkt bes Bornes und ber Erbitterung angelangt. Seit Wochen hatte er nie mehr bas Beibi für fich gehabt, so wie er's gewohnt war. Kam er am Morgen von unten berauf, so wurde ichon immer bas fremde Rind in seinem Stubl berausgetragen und das Heidi gab sich mit ihm ab. Ram er am Abend von oben berunter, fo stand noch der Rollstuhl mit seiner Inhaberin unter den Tannen und bas Seidi machte sich mit ihr zu schaffen. Nie war es noch zur Weide binaufgekommen ben gangen Sommer, und nun beute wollte es fommen, aber mitfamt bem Stuble und ber Fremben barin, und wollte bie gange Zeit nur mit biefer fich abgeben. Das fah ber Beter poraus und bas hatte feinen inneren Grimm auf ben böchsten Bunkt gebracht. Jett erblickte er ben Stuhl, ber fo ftolz da auf seinen Rollen stand, und schaute ihn an wie einen Keind, ber ihm alles zuleide gethan hatte und heut' noch viel mehr thun wollte. Der Beter schaute um sich, alles mar ftill, fein Mensch zu seben. Wie ein Wilber fturgte er jett auf ben Stuhl, pacte ihn an und ftieg ihn mit fo erhitterter Bewalt bem Bergabhang gu, bag ber

Stuhl förmlich bavonflog und augenblicklich verschwunden war.

Jest stürzte der Peter die Alm hinan, als hätte er selber Flügel bekommen, und er setzte kein einziges Mal ab, dis er oben zu einem großen Brombeerstrauch gelangte, hinter dem er verschwinden konnte, denn er begehrte nicht, daß der Öhi ihn erblicke. Er wollte aber doch gern sehen, was der Stuhl mache, und der Strauch auf dem Bergvorssprung war gut gelegen. Der Peter konnte halb verborgen die Alm hinabschauen und, kam der Öhi zum Vorschein, hurtig sich ganz versteden. So that er, und was erschauten seine Blicke! Weit unten schon stürzte sein Feind dahin, von immer größerer Gewalt getrieben. Zetzt überschlug er sich, wieder und wieder; dann machte er einen hohen Satz, dann schlug es ihn wieder auf die Erde nieder, und überschlagend rollte er seinem Verderben entgegen.

Schon flogen ba und bort die Stüde von ihm weg, Füße, Lehnen, Polsterseigen, alles hoch in die Luft geworsen. Der Peter empfand eine so unbändige Freude an dem Anblick, daß er mit beiden Füßen zugleich in die Luft springen mußte; er lachte laut auf, er stampfte vor Wonne, er sprang in Sägen im Kreis herum, er sam wieder an benselben Platz und guckte den Berg hinab. Ein neues Gelächter erscholl, neue Luftsprünge; der Peter war völlig außer sich vor Bergnügen über diesen Untergang seines Feindes, denn er sah lauter gute Dinge vor sich, die nun kommen würden.

Setzt mußte die Fremde abreisen, denn sie hatte kein Mittel mehr, sich zu bewegen. Das Heid war wieder allein und kam mit ihm auf die Weide, und am Abend und Morgen war es für ihn da, wenn er fam, und alles war wieder in der alten Ordnung. Aber der Peter bedachte nicht, wie es geht, wenn man eine böse That begangen hat und was dann nachher kommt.

Zett fam bas heidi aus der hütte gesprungen und rannte dem Schopf zu. hinter ihm her fam ber Großvater mit Klara auf dem Urm. Die Schopsthür stand weit offen, die beiden Bretter daneben waren weggestellt, bis in den hintersten Winfel war es taghell. Das heidi gudte hin und her, lief um die Ede, sam wieder zurück, die ungeheuerste Berwunderung lag auf seinem Gesicht. Num trat der Großvater heran.

"Was ist bas? Hast bu ben Stuhl weggerollt, Heibi?" fragte er.

"Ich suche ihn ja allenthalben, Großvater, und bu hast gesagt, er stehe neben ber Schopsthur", sagte bas Kind, immer noch nach allen Seiten mit ben Augen herum-suchenb.

Der Wind war unterbessen stärker geworben; eben klapperte er an ber Schopsthur herum und warf sie auf einmal frachend gegen bie Wand zurück.

"Großvater, ber Wind hat's gemacht", rief bas heibi und seine Augen bligten auf bei ber Entbedung. "D, wenn er ben Stuhl bis ins Dörfli hinabgejagt hatte, bann bekame man ihn erst viel zu spat wieder und wir konnten gar nicht geben."

"Wenn der dorthinunter gerollt ift, so kommt er gar nicht mehr zurück, dann ist er in hundert Stücken", sagte der Großvater, um die Ecke tretend und den Berg hinabschauend. "Aber kurios ist's doch zugegangen", setze er hinzu, indem er auf das Stück zurücksah, das der Stuhl erst um die Ecke der Hütte herum zu machen hatte.

"O, wie schabe, jest können wir gar nicht gehen und vielleicht gar nie", jammerte Klara; "nun muß ich gewiß heingehen, wenn ich keinen Stuhl mehr habe. O, wie schabe! Wie schabe!"

Aber bas Heibi schaute ganz vertrauensvoll zu seinem Grofvater auf und sagte:

"Gelt, Großvater, du kannst schon etwas erfinden, daß es nicht so geht, wie die Klara meint, und daß sie nicht auf einmal heim muß?"

"Jetzt gehen wir für einmal auf die Weide, wie wir und vorgenommen haben; dann wollen wir sehen, was weiter kommt", sagte der Großvater. Die Kinder jubelten.

Er trat nun wieder in die Hütte zurück, holte einen guten Teil der Tücher heraus, legte sie auf den sonnigsten Plat an die Hütte sin und setzte Klara daraus. Dann holte er den Kindern ihre Morgenmilch und führte Schwänli und Bärli vor den Stall hinaus.

"Warum der nur so lang nicht von da unten herauffommt", sagte der Öhi vor sich hin, denn Peters Morgenpfiff war ja noch gar nicht ertönt.

Best nahm ber Großvater Alara wieber auf ben einen Urm, die Tücher auf ben anbern.

"So, nun vorwärts!" sagte er vorangehend; "bie Beißen fommen mit uns."

Das war bem Heibi eben recht. Einen Arm um Schwänlis und einen um Bärlis Hals gelegt, wanderte bas Heibi hinter bem Großvater her, und die Geißen hatten solche Freude, einmal wieder mit dem Heidi auszuziehen, daß sie es fast zusammendrückten zwischen sich vor lauter Zärtlichkeit.

Oben auf bem Weideplatz angelangt, sahen die Kommenden mit einemmal da und dort an den Abhängen die friedlich grasenden Geißen in Gruppen stehen, und mitten drin den Beter, der Länge nach auf dem Boden liegend.

"Gin ander Mal will ich bir bas Borbeigeben vertreiben, Schlafpelz; was heißt bas?" rief ihm ber Öhi zu.

Der Beter war bei dem Ton der befannten Stimme aufgeschoffen.

"War noch niemand auf", gab er zurück.

"Haft bu etwas von bem Stuhl gesehen?" frug ber Ohi wieber.

"Bon welchem?" rief ber Beter störrisch zurück.

Der Öhi fagte nichts mehr. Er breitete feine Tücher

an den sonnigen Abhang hin, setzte Alara darauf und fragte, ob's ihr so bequem sei.

"So bequem wie im Stuhl", sagte sie bankenb, "und am schönsten Platz bin ich ba. Da ist's so schön, Heibi, so schön!" rief sie, rings um sich blickend, aus.

Der Großvater schiefte sich zur Rückfehr an. Er sagte, sie sollten sich's nun wohl sein lassen mit einander, und wenn die Zeit da sei, sollte Heid das Mittagsmahl herbeiholen, das er, in den Sack verpackt, drüben in den Schatten gelegt hatte. Dann sollte der Peter ihnen Milch dazu geben, so viel sie trinken wollten, aber das Heidi sollte gut auspassen, daß er sie vom Schwänli nehme. Gegen Abend wollte der Großvater wiederkommen; jeht wollte er vor allem dem Stuhle nachgehen und sehen, was aus ihm geworden sei.

Der himmel war bunkelblau und um und um war nicht ein einziges Wölfchen zu sehen. Auf dem großen Schneefeld drüben blitzte es wie von tausend und tausend Gold- und Silbersternen. Die grauen Felsenhörner standen hoch und fest an ihrem Plat, wie vor alter Zeit, und schauten ernsthaft ins Thal hinad. Der große Bogel wiegte sich oben im Blau und über die höhen strich der Bergwind hin und wehte fühl rings um die sonnige Alp. Den Kindern war es unbeschreiblich wohl. Hier und da kam ein Geißlein heran und ließ sich ein wenig nieder bei ihnen; am öftersten kam das zärtliche Schneehöpli und legte sein Köpschen an das heidi heran und wäre da wohl gar nicht

mehr weggegangen, hätte es nicht ein anderes von der Herbe wieder vertrieben. So lernte Klara jetzt eine um die andere von den Geißen so nahe kennen, daß sie niemals mehr eine mit der andern verwechselte, denn jede hatte ja auch ein ganz besonderes Gesicht und ihre eigene Art.

Sie wurden jetzt auch so zutraulich zu Klara, daß sie ihr ganz nahe kamen und ihre Köpfe an ihren Schultern rieben; das war immer das Zeichen ihrer nahen Bekanntsschaft und Zuneigung.

So waren schon einige Stunden vergangen; da kam es dem Heidi in den Sinn, wenn es doch einmal hinsbergehen könnte an den Platz, wo die vielen Vlumen waren und sehen, ob sie auch alle offen stehen und so schön seien, wie vor dem Jahr. Erst am Abend, wenn der Großvater wieder kam, konnte man auch mit Klara hinübergehen, und dann machten die Vlumen vielleicht schon wieder die Augen zu. Das Verlangen stieg immer höher im Heidi, es konnte nicht mehr widersehen.

Ein wenig zaghaft fragte es: "Wirst du nicht bös, Klara, wenn ich geschwind von dir fortlause und du allein sein mußt? Ich möchte so gern sehen, wie die Blumen sind; aber wart" — dem Heidi war ein Gedanke gestommen. Es sprang auf die Seite und riß ein paar schöne Büschel von den grünen Kräutern aus; dann nahm es das Schneehöpli um den Hals, das ihm gleich zugelausen war, und führte es der Klara zu.

"So, jett mußt bu boch nicht allein fein". fagte bas Beibi, indem es auf seinen Blat neben Rlara bas Schneebopli ein wenig bindrückte, was das Geifilein gleich aut verstand und fich niederlegte. Dann marf Beibi feine Blätter ber Rlara in ben Schof, und biefe fagte erfreut, bas Beibi folle jett nur geben und die Blumen recht anseben, fie wolle gern allein mit bem Beifilein bleiben; bas batte fie ja noch aar nie erlebt. Das Heidi rannte fort und Klara fina nun an, Blättchen für Blättchen bem Schneehöpli binguhalten, und diefes wurde so zutraulich, daß es sich gang an feine neue Freundin anschmiegte und die Blättchen ihr langfam aus ben Fingern frag. Man konnte auch gut feben. wie wohl es ihm war, daß es da so rubig und friedlich in autem Schute liegen durfte, benn braufen bei ber Berbe batte es immer viele Berfolgungen auszusteben von ben aroken und ftarken Beigen. Der Klara kam es fo köftlich por, so gang allein auf einem Berge zu fiten, nur mit einem zutraulichen Beiflein, bas gang bilfsbedürftig zu ihr auffab: ein großer Bunfch ftieg auf in ibr. auch einmal ihr eigener Herr zu fein und einem andern belfen zu fönnen und nicht nur immer sich von allen anderen belfen laffen zu muffen. Und es tamen ber Rlara jest fo viele Gebanken, die sie gar nie gehabt hatte, und eine unbefannte Luft, fortzuleben in bem iconnen Connenschein und etwas zu thun, mit bem sie jemand erfreuen fonnte, wie sie jekt bas Schneehöpli erfreute. Gine gang neue Freude tam ihr ins Herz, so, als ob alles, was sie wußte und kannte, auf einmal viel schöner und anders sein könnte, als sie es bis jetzt gesehen hatte, und es wurde ihr so schön und wohl zumute, daß sie das Geißlein um den Hals nehmen und ausrusen mußte: "O Schneehöpli, wie schön ist es hier oben; wenn ich nur immer da bei euch bleiben könnte!"

Das heibi war unterbessen an dem Blumenplatz angesommen. Es stieß einen Freudenschrei aus. Bon leuchtendem Gold bedeckt lag die ganze Halbe da. Das waren die schimmernden Cistusröschen. Dichte, dunkelblaue Büsche von Glockenblumen wiegten sich darüber, und ein so starker gewürziger Dust wogte um die sonnige Halbe, als wären die köstlichsten Balsamschalen da oben ausgeschüttet worden. Der ganze Boblzeruch kam aber von den kleinen, braunen Kolbenblümchen her, die ihre runden Köpschen hier und da beschenblümchen den Goldelchen emporstreckten. Das heibi stand und schaute und zog den süßen Dust im langen Zügen ein. Auf einmal kehrte es um und kam außer Atem vor Erregung zu Klara zurück.

"D bu mußt gewiß kommen", rief es ihr schon von weitem zu; "sie sind so schön und alles ist so schön, und am Abend ist es vielleicht nicht mehr so. Ich kann dich vielleicht tragen, meinst du nicht?"

Alara schaute bas erregte Seibi mit Berwunderung an; sie schüttelte aber ben Kopf.

"Nein, nein, was bentst du, Heidi; du bist ja viel kleiner als ich. O, wenn ich nur geben könnte!"

Setz schaute das Heidi suchend um sich, es mußte etwas Neues im Sinne haben. Dort oben, wo der Peter vorher auf dem Boden gelegen hatte, saß er jetzt und starrte auf die Kinder herunter. So hatte er schon seit Stunden gescssen und immerzu herabzestarrt, so, als könne er nicht sassen, was er vor sich sah. Er hatte den seindlichen Stuhl zerstört, damit alles aufhören und die Fremde sich gar nicht mehr bewegen könne, und eine kurze Weile nachher erschien sie da oben und saß vor ihm auf dem Boden neben dem Heidi. Das konnte ja nicht sein, und doch war es immer noch so, er konnte hinsehen, wann er wollte.

Jett schaute das Beidi zu ihm auf.

"Komm hier herunter, Beter!" rief es fehr be- ftimmt.

"Romme nicht", rief er gurud.

"Doch, bu mußt; fomm, ich kann es nicht allein machen, bu mußt mir helsen; fomm schnell!" brungte bas Heibi.

"Romme nicht", ertonte es wieder.

Bett fprang bas Beibi eine fleine Strede ben Berg binan, bem Angerebeten entgegen.

Da stand ce mit flammenden Augen und rief hinauf: "Beter, wenn bu nicht auf ber Stelle kommft, so will ich bir auch etwas machen, bas bu bann gewiß nicht gern hast; bas kannst bu glauben!"

Diese Worte gaben bem Peter einen Stich, und eine große Angst packte ihn an. Er hatte etwas Böses gethan, das fein Mensch wissen sollte. Vis jett hatte es ihn gefreut; aber nun redete das Heid, wie wenn es alles wüßte, und was es wußte, sagte es alles seinem Großwater, und vor dem fürchtete der Peter sich ja, wie vor keinem andern. Wenn der nun vernähme, was mit dem Stuhl vorgegangen war! Ten Peter würzte die Angst immer ärger. Er stand auf und kam dem wartenden Heidi entgegen.

"Ich komme, aber bann mußt du das nicht machen", sagte er, so zahm vor Furcht, daß das Heidi ganz mitseidig wurde.

"Nein, nein, das thu' ich nun schon nicht", versicherte es; "tomm jett nur mit mir, es ist nichts zum Fürchten, was du thun mußt."

Bei Klara angelangt, ordnete nun das Heidi an, auf der einen Seite sollte der Peter, auf der andern wollte es selbst Klara sest unter dem Arm sassen und auscheben. Das ging nun ziemlich gut, aber jetzt sam das Schwierigere. Klara konnte ja nicht stehen, wie sollte man sie nun sesthaten und vorwärts bringen? Das Heid war zu klein, um ihr mit seinem Arm eine Stütze zu bieten.

"Du mußt nich jetzt um ben Hals nehmen, ganz fest, — so. Und ben Peter mußt du am Arm nehmen und ganz sest darauf drücken, dann können wir dich tragen."

Aber ber Peter hatte noch nie jemandem ben Arm gegeben. Alara umfaßte biesen wohl; ber Peter aber hielt ihn ganz steif am Leib herunter, wie einen langen Stecken.

"So macht man es nicht, Peter", sagte das Heibi sehr bestimmt. "Du mußt mit dem Arm einen Ring machen, und dann muß die Alara mit dem ihrigen durchsahren, und dann muß sie ganz sest aufdrücken und du mußt um keinen Preis nachgeben, dann kommen wir schon vorwärts."

Das wurde nun so auszeführt. Man kam aber nicht gut vorwärts. Klara war nicht so leicht und das Gespann zu ungleich in der Größe; auf der einen Seite ging es herab und auf der andern hinauf, das gab eine ziemliche Unsicherheit in den Stützen.

Klara probierte es hier und da ein wenig mit den eigenen Füßen, zog aber einen nach dem andern immer bald wieder zurück.

"Stampf einmal recht herunter", schlug das Heibi vor, "dann thut es dir gewiß nachher weniger weh."

"Meinst du?" sagte Klara zaghaft.

Sie gehorchte aber und magte einen festen Tritt auf ben Boben und bann mit bem zweiten Fuß; fie schrie aber

ein wenig auf babei. Dann hob fie ben einen wieder und setzte ihn leiser bin.

,,  $\mathfrak D$ , das hat schon viel weniger weh gethan", sagte fie voller Frende.

"Mach's noch einmal", brängte eifrig das Heidi. Klara that es und dann noch einmal und noch einmal, und auf einmal schrie sie auf:

"Ich kann, Heibi! D ich kann! Sieh! sieh! Ich kann Schritte machen, einen nach bem anbern."

Jetzt jauchzte bas Beibi noch viel mehr auf.

"D! o! Kannst du gewiß selbst Schritte machen? Kannst du jetzt gehen? Kannst du gewiß selbst gehen? Dwenn nur der Großvater käme! Zetzt kannst du selbst gehen, Klara, jetzt kannst du gehen!" rief es ein Mal ums andere in jubelnder Freude aus.

Alara hielt sich wohl fest an auf beiben Seiten; aber mit jedem Schritt wurde sie ein wenig sicherer, das konnten alle drei empfinden. Das Heidi kam ganz außer sich vor Freude.

"D, nun können wir alle Tage mit einander auf die Weibe gehen und auf der Alp herum, wo wir wollen", rief es wieder aus, "und du kannst dein Lebtag gehen, wie ich, und nußt nie mehr im Stuhl gestoßen werden und wirst gesund. D, das ist die größte Freude, die wir haben können!"

Alara stimmte mit bem ganzen Bergen ein. Gewiß

kannte sie gar kein größeres Glück auf ber Welt, als auch einmal gesund zu sein und herumgehen zu können, wie die anderen Menschen, und nicht mehr elend die ganzen Tage lang in den Krankensessel gebannt zu sein.

Es war nicht weit zu der Blumenhalbe hinüber. Dort sah man schon das Glitzern der Goldröschen in der Sonne. Jetzt waren sie bei den Buschen der blauen Glockenblumen angekommen, wo zwischendurch der sonnige Boden so einsladend aussah.

"Können wir nicht hier niedersitzen?" fragte Alara.

Das war ganz nach Heibis Bunsch, und mitten in die Blumen hinein setzten sich die Kinder; Alara zum erstenmal auf den trockenen, warmen Alpenboden hin; das gesiel ihr unbeschreiblich wohl. Und nun rings um sie die wiegenden blauen Glockenblumen, die schimmernden Goldröschen, das rote Tausendgüldenkraut und um und um der süße Dust der braunen Kolbenblümchen, der würzigen Prünelsen. Alles war so schöft! so schön!

Auch das Heidi neben ihr meinte, so schön sei es noch nie gewesen da oben, und es wußte gar nicht, warum es eine solche Freude im Herzen hatte, daß es nur immer hätte laut jauchzen mögen. Aber auf einmal kam es ihm dann wieder in den Sinn, daß Alara gesund geworden war; das war zu allem Schönen ringsumher noch die allergrößte Freude. Klara wurde ganz still vor Wonne und Entzücken über alles, was sie sah, und über alle die Aus-

sichten, die ihr aufgegangen waren durch das eben Erlebte. Das große Glück hatte fast nicht Platz in ihrem Herzen, und der Sonnenglanz und Blumendust dazu überwältigten sie mit einem Wonnegefühl, das sie völlig verstummen machte.

Auch ber Peter lag ftill und regungslos mitten in bem Blumenfelb, benn er war fest eingeschlafen.

Leise und lieblich wehte hier ber Wind hinter ben schützenden Felsen hervor und fäuselte oben in den Büschen. Bon Zeit zu Zeit mußte das Heidi wieder aufstehen und dahin lausen und dorthin, denn es war immer irzendwo noch schöner, die Blumen noch dichter, der Wohlgeruch noch stärker, weil ihn da der Wind hin- und herwehte; überall mußte es wieder hinsitzen.

So vergingen bie Stunden.

Die Sonne war längst über ben Mittag hinaus, als ein Trüppchen ber Geißen ganz ernsthaft auf bie Blumenhalbe zu geschritten kam.

Es war nicht ihr Weideplat, sie wurden nie dahin geführt, denn es gefiel ihnen nicht, in den Blumen zu grasen.
Sie sahen aus wie eine Gesandsschaft, der Distelsink voran.
Die Geißen waren sichtlich ausgegangen, ihre Gesellschafter
zu suchen, die sie so lange im Stich gelassen hatten und
über alle Ordnung hinaus fortgeblieben waren, denn die Geißen kannten ihre Zeit wohl. Alls der Distelsink die drei Bermißten in dem Blumenseld entdeckte, stieß er ein

überlautes Medern aus, und auf ber Stelle ftimmte ber gange Chor ein, und fortmedernd famen fie alle baber-Bett erwachte ber Beter. Er mußte fich aber stark bie Augen reiben, benn es hatte ihm geträumt, ber Rollstuhl stehe wieder schön rot gevolstert und unversehrt vor der Hütte und noch im Erwachen batte er die goldenen Nagel um bas Politer berum in ber Sonne bliten gefeben : aber jett entbedte er, daß es nur die gelben Bliterblumchen auf bem Boben gewesen waren. Jest fam bem Beter bie Ungit gurud. Die er beim Unblid bes unbeschädigten Stubles gang perloren batte. Denn wenn auch bas Beibi versprochen batte, nichts zu machen, so war boch nun die Furcht im Beter lebendig geworden, Die Sache könnte auch sonft noch auskommen. Er liek fich jett gang gabm und willig gum Kührer machen und that alles perfekt so, wie das Heidi es baben wollte.

Als sie nun auf bem Weideplatz angesommen waren, holte bas Heidi hurtig seinen vollen Speisesack herbei und schiefte sich an, sein Versprechen zu lösen, benn auf ben Inhalt bes Sackes hatte seine Drohung sich bezogen. Es hatte wohl bemerkt am Morgen, wie viel gute Sachen ber Großvater ba hineinpackte, und mit Freuden hatte es vorauszesehen, baß bem Peter bavon ein gutes Teil zusallen werde. Als er dann aber so störzig war, wollte es ihm zu verstehen geben, daß er nichts bekomme, was der Peter aber anders gebeutet hatte. Nun holte das

Heidi Stück für Stück aus seinem Sack heraus und machte brei Häuschen bavon, die wurden so hoch, daß es voller Befriedigung vor sich hin sagte: "Dann bekommt er noch alles, was wir zu viel haben."

Setzt trug es jedem sein Hauschen zu, und mit dem seinigen setzte es sich neben Klara hin, und die Kinder ließen sich's wohlschmecken nach der großen Unstrengung.

Es ging aber, wie das Heidi vorausgeseschen hatte: als sie beide völlig satt waren, blieb noch so viel übrig, daß dem Peter noch einmal ein Häuschen, so groß wie das erste, zugeschoben werden konnte. Er aß still und beharrlich alles auf und dann noch die Krumen, aber er vollzog sein Werf nicht mit der gewohnten Besriedigung. Dem Peter lag etwas auf dem Nagen, das nagte und würgte ihn und klemmte ihm jeden Vissen zusammen.

Die Kinder waren so spät zu ihrer Mahlzeit gefommen, daß schon gleich nachber der Großvater zu sehen war, der die Alm hinanstieg, um sie abzuholen. Das Heidt stürzte ihm entgegen; es mußte ihm zuerst sagen, was sich ereignet hatte. Es war indes so erregt von seiner beglückenden Nachricht, daß es die Worte fast nicht sand, sie dem Großvater mitzuteilen; er verstand aber sogleich, was das Kind berichtete, und eine helle Freude kam auf sein Gesicht. Er beschleunigte seinen Schritt und bei Klara angekommen, sagte er fröblich lächelnd:

"So, haben wir's gewagt? Nun haben wir's auch gewonnen!"

Dann hob er Alara vom Boben auf, umfaßte sie mit bem linken Urm und hielt ihr seine Rechte als starke Stütze für ihre Hand hin, und Alara marschierte, mit der sesten Wand im Rücken, noch viel sicherer und unerschrockener dahin, als sie vorher gethan hatte.

Das Heibi hüpfte und jauchzte nebenher, und der Großvater sah aus, als sei ihm ein großes Glück widersahren. Zeht nahm er aber Alara mit einemmal auf seinen Arm und sagte: "Wir wollen's nicht übertreiben, es ist auch Zeit zur Heimsehr", und er machte sich gleich auf den Weg, denn er wußte, daß nun der Anstrengungen sür heute genug waren und Alara der Ruhe bedurste. —

Ms ber Peter später am Abend mit seinen Geißen nach dem Oörsti herunter kam, stand eine Menge von Leuten an einem Knäuel zusammen, und eins stieß das andere ein wenig weg, um besser sehen zu können, was mitten drin am Boden lag. Das mußte der Peter auch sehen; er drückte und drängte rechts und links und bohrte sich hinein.

Da, jett fah er's.

Auf bem Grase lag bas Mittelstück vom Rollstuhl, und noch ein Teil bes Rückens hing baran. Das rote Polster und die glänzenden Nägel zeugten noch bavon, wie prachtig ber Stuhl in feiner Bollfommenheit ausgefeben hatte.

"Ich war dabei, als sie ihn hinaustrugen", sagte der Bäcker, der neben dem Peter stand; "wenigstens 500 Francs war er wert, das wett' ich mit jedem. Es nimmt mich nur wunder, wie es zugegangen ist."

"Der Wind fann ihn heruntergejagt haben, das hat ber Öhi selbst gesagt", bemerkte die Barbel, die nicht genug das schöne rote Zeug bewundern fonnte.

"Es ist gut, daß es kein anderer ist, der's gethan hat", sagte der Bäcker wieder; "dem ging's schön! Wenn es der Herr in Franksurt vernimmt, wird er schon untersuchen lassen, wie's zugegangen ist. Ich für mich din froh, daß ich seit zwei Jahren nie mehr auf der Alm war; der Verdacht kann auf jeden fallen, der um die Zeit dort oben gessehen wurde."

Es wurden noch viese Meinungen ausgesprochen, aber ber Peter hatte genug gehört. Er kroch ganz zahm und sachte aus dem Knäuel heraus und lief aus allen Kräften den Berg hinauf, so, als wäre einer hinter ihm drein, der ihn packen wollte. Die Worte des Bäckers hatten ihm eine furchtbare Ungst eingejagt. Er wußte ja jetzt, daß jeden Augenblick ein Polizeidiener aus Frankfurt ankommen konnte, der die Sache untersuchen mußte, und dann konnte es doch auskommen, daß er es gethan hatte, und dann würden sie ihn packen und nach Frankfurt ins Zucht-

haus schleppen. Das sah der Peter vor sich, und seine Haare sträubten sich vor Schrecken.

Gang verstört kam er baheim an. Er gab keine Antwort, auf gar nichts, er wollte seine Kartoffeln nicht effen; eilenbs kroch er in sein Bett hinein und stöhnte.

"Der Peterli hat wieber Sauerampfer gegeffen, er hat's im Magen, daß er so ächzen muß", meinte bie Mutter Brigitte.

"Du mußt ihm ein wenig mehr Brot mitgeben, gieb ihm morgen noch ein Stücklein von dem meinen", sagte die Großmutter mitleidig. —

Mis die Rinder heut' von ihren Betten in den Sternenichein hinausschauten, sagte bas Beibi:

"haft bu nicht heut' ben ganzen Tag benken müffen, wie gut es boch ift, daß der liebe Gott nicht nachgiebt, wenn wir noch so surchtbar start beten um etwas, wenn er etwas viel Bessers weiß?"

"Warum sagst du das jetzt auf einmal, Heidi?" fragte Klara.

"Weißt, weil ich in Frankfurt so stark gebetet habe, daß ich boch auf der Stelle heimgehen könne, und weil ich das immer nicht konnte, habe ich gedacht, der liebe Gott habe nicht zugehört. Aber weißt du, wenn ich so bald forts gelaufen wäre, so wärest du nie gekommen und du wärest nicht gesund geworden auf der Alp."

Alara war ganz nachbenklich geworben. "Aber, Heibi", fing sie nun wieber an, "bann müßten wir ja um gar nichts beten, weil der liebe Gott ja schon immer etwas viel Besseres im Sinn hat, als wir wissen und wir von ihm erbitten wollen."

"Ja, ja, Klara, meinst du, es gese dann nur so?" eiserte jetzt das Heide. "Alle Tage muß man zum lieben Gott beten und um alles, alles; denn er muß doch hören, daß wir es nicht vergessen, daß wir alles von ihm bekommen. Und wenn wir den lieben Gott verzessen wollen, so verzist er uns auch; das hat die Großmama gesagt. Aber weißt du, wenn wir dann nicht bekommen, was wir gern hätten, dann müssen wir nicht denken: der liebe Gott hat nicht zusgehört, und ganz ausschen, zu beten, sondern dann müssen wir secht weiß ich schon, lieber Gott, daß du etwas Bessers im Sinn hast, und jetzt will ich nur froh sein, daß du es so gut machen wilst."

"Wie ist bir bas alles so in ben Sinn gekommen, Heidi?" fragte Alara.

"Die Großmama hat mir's zuerst erklärt und dann ist es auch so gekommen und dann hab' ich's gewußt. Aber ich meine auch, Klara", suhr das Heidi sort, indem es sich aufsetze, "heute müssen wir gewiß dem lieben Gott noch recht danken, daß er das große Glück geschickt hat, daß du jetzt gehen kannst."

"Ja gewiß, Heibi, du haft recht, und ich bin froh, daß bu mich noch erinnerst; vor lauter Treube hätte ich es sast vergessen." Jetzt beteten die Kinder noch und dankten dem lieben Gott jedes in seiner Weise für das herrliche Gut, das er der so lange krank gewesenen Klara geschenkt hatte.

Am andern Morgen meinte der Großvater, nun könnte man einmal an die Frau Großmama schreiben, ob sie nicht jetzt nach der Alp kommen wolle, es wäre da etwas Neues zu sehen. Aber die Kinder hatten einen andern Plan gemacht. Sie wollten der Großmama eine große Überraschung bereiten. Erst sollten Klara das Gehen noch besser kernen, so daß sie, allein auf das Heidigt, einen kleinen Gang machen könnte; von allem aber müßte die Großmama keine Uhnung haben. Nun wurde der Großvater beraten, wie lang das noch währen könnte, und da er meinte, kaum acht Tage, so wurde im nächsten Brief die Großmama dringend eingeladen, um diese Zeit auf die Alp zu kommen; von etwas Neuem wurde ihr aber kein Wort berichtet.

Die Tage, die nun folgten, waren noch von den allerschönsten, welche Klara auf der Alp verlebt hatte. Jeden Morgen erwachte sie mit der lauten Freudenstimme in ihrem Herzen: "Ich din gesund! Ich din gesund! Ich muß nicht mehr im Rollstuhl sitzen, ich kann selbst umhergehen wie die anderen Wenschen!"

Dann folgte das Umbergeben, und jeden Tag ging es leichter und besser, und immer längere Gänge konnten gemacht werden. Die Bewegung brachte dann einen solchen Appetit mit sich, daß der Großvater seine dicken Butter-

schnitten täglich ein wenig größer machte und mit Wohlgefallen sah, wie sie verschwanden. Er brachte jest auch immer gleich einen großen Topf voll von der schäumenden Milch herbei und füllte Schüsselchen um Schüsselchen. So kam das Ende der Woche heran und damit der Tag, der die Großmama bringen sollte!

## Kapitel IX.

Es wird Abichied genommen, aber auf Biederfeben.

Die Großmama hatte einen Tag vor ihrer Ankunft noch einen Brief nach der Alp hinauf geschrieben, damit sie oben bestimmt wüßten, daß sie komme. Diesen Brief brachte am andern Tag der Peter in der Frühe mit sich, als er auf die Weide zog. Schon war der Großvater mit den Kindern aus der Hitte getreten und auch Schwänli und Bärli standen beibe draußen und schüttelten lustig ihre Köpfe in der frischen Morgenlust, während die Kinder sie streichelten und ihnen glückliche Neise wünschten zu ihrer Vergsahrt. Behaglich stand der Öhi dabei und schaute bald auf die frischen Gesichter der Kinder, bald auf seine sauber glänzenden Gesichter der Kinder der sich der Gesichter der Kinder der schausen der Schausen der Kinder der Schausen der Kinder kinder

Jetzt kam ber Peter heran. Als er bie Gruppe gewahr wurde, näherte er sich langsam, streckte ben Brief bem Shi entgegen, und sobald bieser ihn erfaßt hatte, sprang er scheu zurück, so, als ob ihn etwas erschreckt habe, und dann guckte er schnell hinter sich, gerade als ob von hinten ihn auch noch etwas hätte erschrecken wollen; dann machte er einen Sprung und lief davon, den Berg hinauf.

"Großvater", sagte das Heidi, das dem Borgang verwundert zugeschaut hatte, "warum thut der Peter jetzt immer wie der große Türk, wenn der eine Rute hinter sich merkt; dann scheut er mit dem Kopf und schüttelt ihn auf alle Seiten und macht auf einmal Sprünge in die Luft hinaus."

"Bielleicht merft ber Peter anch eine Rute hinter sich, bie er verdient", antwortete ber Großvater.

Nur die erste Halbe hinauf lief der Peter so in einem Zuge davon; sobald man ihn von unten nicht mehr sehen komte, kam es anders. Da stand er still und drehte schen den Kops nach allen Seiten; plöglich that er einen Sprung und schautehinter sich, so erschreckt, als habe ihn eben einer im Genick gepackt. Hinter jedem Busch hervor, aus jeder Hecke heraus meinte jetzt der Peter den Polizeidiener aus Franksurt auf sich losstürzen zu sehen. Je länger aber diese gespannte Erwartung dauerte, je schreckhafter wurde es dem Peter zumute, er hatte keinen rusigen Augenblick mehr.

Nun mußte bas Seidi seine Hütte aufräumen, benn die Großmutter sollte doch alles in guter Ordnung finden, wenn sie kant.

Klara fand bieses geschäftige Treiben Heibis in allen

Eden ber Hütte herum immer so kurzweilig, baß sie mit Borliebe bieser Thätigkeit zuschaute.

So vergingen die frühen Morgenstunden den Kindern unversehens, und schon konnte man der Ankunft der Großmama entgegensehen.

Setzt kamen die Kinder bereit und zum Empfang gerüftet wieder heraus und setzten sich nebeneinander auf die Bank vor die Hütte, in voller Erwartung auf die kommenden Ereignisse.

Auch der Großvater trat jetzt wieder zu ihnen; er hatte einen Gang gemacht und hatte einen großen Strauß dunkelblauer Enzianen mitgebracht, die leuchteten so schön in der hellen Morgensonne, daß die Kinder aufjauchzten bei dem Anblick. Der Großvater trug sie in die Hütte hinein. Von Zeit zu Zeit spranz das Heidi von der Bank, um auszuspähen, ob von dem Zug der Großmama noch nichts zu entdecken sei.

Aber jetzt: da kam es von unten herauf, gerade so, wie das Heidi es erwartet hatte. Boran stieg der Führer, dann kam das weiße Roß und die Großmama darauf und zusetzt kam der Träger mit dem hohen Ress, denn ohne reichliche Schutzmittel zog die Großmama nun einmal nicht auf die Alp.

Näher und näher kam der Zug. Jetzt war die Höhe erreicht; die Großmama erblickte die Kinder von ihrem Pferd herunter. "Bas ist benn bas? Bas seh' ich, Klärchen? Du sitzest nicht in beinem Sessel? Wie ist bas möglich?" rief sie erschrocken aus und stieg nun eilig herunter. Bevor sie aber noch bei ben Kinbern angekommen war, schlug sie die Hände zusammen und rief in der höchsten Aufregung:

"Alärchen, bist bu's ober bist bu's nicht? Du hast ja rote Wangen, sugelrunde! Kind! Ich seine bich nicht mehr!" Zet wollte die Großmama auf Alara losstürzen. Aber unversehens war das Peidi von der Bank geglitten, Klara hatte sich schnell auf seine Schultern gestützt, und sort wanderten die Kinder, ganz gesassen einen kleinen Spazierganz machend. Die Großmama war plöglich still gestanden, erst vor Schrecken, sie meinte nicht anders, als das Heidistelle eben etwas Unerhörtes an.

Aber was sah sie vor sich!

Aufrecht und sicher ging Alara neben bem Heibi her; jett kamen sie wieder zuruck, beibe mit strahlenben Gesichtern, beibe mit rosenroten Backen.

Best stürzte die Großmama ihnen entgegen. Lachend und weinend umarmte sie ihr Klärchen, dann das Heidi, dann wieder Klara. Bor Freude sand die Großmama gar keine Worte.

Auf einmal fiel ihr Blid auf ben Öhi, der bei der Bank stand und mit behaglichem Lächeln nach den dreien herüberschaute. Best faßte die Großmama Klaras Arm in wurdet Geleichten f. g. v.

ben ihrigen und wanderte mit ihr unter immerwährenden Ausrufungen des Entzückens, daß es ja wirklich so sei, daß sie umherwandern könne mit dem Kinde, der Bank zu. hier ließ sie Klava los und ergriff den Alten bei beiden Händen.

"Mein lieber Öhi! Mein lieber Öhi! Was haben wir Ihnen zu banken! Es ist Ihr Werk! Es ist Ihre Sorge und Pflege —"

"Und unseres herrgotts Sonnenschein und Amluft", fiel ber Bhi lächelnd ein.

"Ja, und Schwänlis gute, schöne Milch gewiß auch", rief nun Klara ihrerseits; "Großmama, du solltest nur wissen, wie ich Geißenmilch trinken kann und wie gut sie ist!"

"Ja, das kann ich an deinen Backen sehen, Alärchen", sagte jetzt die Großmama lachend. "Nein, dich kennt man nicht mehr; rund, breit bist du ja geworden, wie ich nie geahnt, daß du je werden könntest, und groß bist du, Klärchen! Nein, ist es denn auch wahr? Ich kann dich ja nicht genug ansehen! Aber nun muß auf der Stelle telegraphiert werden an meinen Sohn in Paris, er muß sogleich kommen. Ich sag' ihm nicht: warum; das ist die größte Freude seines Lebens. Mein lieber Öhi, wie machen wir das? Sie haben wohl die Männer schon entlassen?"

"Die find fort", antwortete er; "aber wenn's ber

Frau Großmama preffiert, fo läßt man ben Beigenhüter berunterfommen, ber hat Zeit."

Die Großmama bestand barauf, sofort ihrem Sohne eine Depesche zu schiden, benn bieses Glud sollte ihm keinen Tag vorenthalten bleiben.

Nun ging ber Öhi ein wenig auf die Seite, und hier that er einen so durchdringenden Pfiff durch seine Finger, daß es hoch oben von den Felsen zurückpfisst, so weit weg hatte er das Echo geweckt. Es währte gar nicht lange, so kam der Peter heruntergerannt, er kannte den Pfiff wohl. Der Peter war freideweiß, denn er dachte, der Almöhi ruse ihn zum Gericht. Es wurde ihm aber nur ein Papier übergeben, das die Großmama unterdessen überschrieden hatte, und der Öhi erklärte ihm, er habe das Papier sosort ins Dörssi hinunterzutragen und auf dem Postamt abzugeben, die Bezahlung werde der Öhi später selbst in Ordnung bringen, denn so viel Dinge auf einmal konnte man dem Peter nicht übertragen.

Er ging nun mit seinem Papier in ber Hand, für einmal wieder erleichtert, davon, benn ber Öhi hatte ja nicht zum Gericht gepfiffen, es war kein Polizeidiener angekommen. —

Endlich konnte man sich benn fest und ruhig zusammen um den Tisch vor der hütte herumsetzen, und nun mußte der Großmama erzählt werden, wie von Ansang an alles sich zugetragen hatte. Die zuerst der Großvater jeden Tag ein wenig das Stehen und dann ein Schrittchen mit Alara prodiert hatte, wie dann die Reise auf die Weide gekommen war und der Wind den Rollstuft sortgejagt hatte. Wie Klara vor Begierde nach den Blumen den ersten Gang machen konnte und so eins aus dem andern gekommen war. Aber es währte lange, bis diese Erzählung von den Kindern zu Ende gekracht wurde, denn zwischendurch mußte die Großmama immer wieder in Verwunderung und in Lob und Dank ausbrechen, und immer wieder rief sie aus:

"Aber ist es benn auch möglich! Ist es benn auch wirklich kein Traum? Sind wir benn auch alle wach und sitzen wir hier vor ber Almhütte und das Mädchen vor mir mit dem runden, frischen Gesicht ist mein altes, bleiches, trastloses Klärchen?"

Und Klara und Heidi hatten immer neue Freude, daß ihre schön ausgedachte Überraschung so gut gelungen war bei der Großmama und immer noch sortwirkte. —

Herr Sesemann hatte unterbessen seine Geschäfte in Paris beendet und auch er hatte vor, eine Überraschung zu bereiten. Ohne ein Wort an seine Mutter zu schreiben, setzte er sich an einem der sonnigen Sommermorgen auf die Sisenbahn und fuhr in einem Zug bis nach Basel, von wo er in aller Frühe des solgenden Tages gleich wieder ausbrach, denn es hatte ihn ein großes Berlangen ergriffen, einmal wieder sein Töchterchen zu sehen, von dem er nun

ben ganzen Sommer burch getrennt gewesen war. Im Babe Ragaz fam er einige Stunden nach ber Absahrt- seiner Mutter an.

Die Nachricht, daß sie eben heute die Reise nach der Alfp unternommen habe, kam ihm gerade recht. Sosort setze er sich in einen Wagen und suhr nach Mayenseld himüber. Als er da hörte, daß er auch noch bis zum Dörsti hinaufsahren könne, that er dies, denn er dachte, die Inkpartie den Berg hinauf werde ihm immer noch lang genug werden.

Herr Sesemann hatte sich nicht getäuscht; die unausgesetzte Steigung die Alp hinan kam ihm sehr lang und beschwerlich vor. Noch immer war keine Hütte in Sicht, und er wußte doch, daß auf halbem Bege er auf die Bohnung des Geißenpeter stoßen sollte, denn oftmals hatte er die Beschreibung dieses Beges vernommen.

Es waren überall Spuren von Fußgängern zu sehen, manchmal gingen die schmalen Wege nach allen Nichtungen hin. Herr Sesemann wurde unsicher, ob er auch auf dem richtigen Psade sei, oder ob vielleicht die Hitte auf einer andern Seite der Alp liege. Er sah sich um, ob kein menschliches Wesen zu entdecken sei, das er um den Weg bestragen könnte. Aber es war still ringsum, weit und breit war nichts zu sehen, noch zu hören. Nur der Vergwind sausse hier und da durch die Lust, und im sonnigen Blau summten die keinen Mücken und ein lustiges Vöge-

lein pfiff da und bort auf einem einsamen Lärchenbäumchen. Herr Sesenann stand eine Weile still und ließ sich die heiße Stirne vom Alpenwind kublen.

Jett kam jemand von oben heruntergelausen; es war ber Peter mit seiner Depesche in der Hand. Er lief gradaus, steil herunter, nicht auf dem Fusweg, auf dem Herr Sesemann stand. Sobald der Läuser aber nahe genug war, winkte ihm Herr Sesemann, daß er herüberkommen sollte. Zögernd und schen kam der Peter heran, seitwärts, nicht gradaus, und so, als könne er nur mit dem einen Fuß richtig vorankommen und müsse den andern nachsschleppen.

"Na, Junge, frifch heran!" ermunterte herr Gefe-

"Jetzt sag mir 'mal, komme ich auf biesem Weg zu ber Hütte hinauf, wo ber alte Mann mit bem Kind Heibi wohnt, bei bem bie Leute aus Franksurt sind?"

Ein bumpfer Ton furchtbarsten Schreckens war die Antwort, und so maßlos schoß der Peter davon, daß er kopfüber und über die steile Halde hinabstürzte und sortrollte in unwillfürlichen Purzelbäumen, immer weiter und weiter, ganz ähnlich wie der Rollstuhl gethan hatte, nur daß glücklicherweise der Peter nicht in Stücke ging, wie es bei dem Sessel der Fall gewesen war.

Nur die Depesche wurde arg zugerichtet und flog in Feben bavon.

"Merkwürdig schüchterner Bergbewohner", sagte Herr Sesemann vor sich bin, benn er bachte nicht anders, als daß die Erscheinung eines Fremden biesen starten Einbruck auf den einfachen Alpensohn hervorgebracht habe.

Nachdem er Peters gewaltthätige Thalfahrt noch ein wenig betrachtet hatte, setzte Herr Sesemann seinen Weg weiter fort.

Der Beter konnte trot aller Anstrengung keinen sesten Standpunkt gewinnen, er rollte immer zu, und von Zeit zu Zeit überschlug er sich noch in besonderer Weise.

Aber das war nicht die schrecklichste Seite seines Schicks in diesem Augenblick, viel erschrecklicher waren die Angst und das Entsetzen, die ihn erfüllten, nun er wußte, daß der Polizeidiener aus Frankfurt wirklich angekommen war. Denn er konnte nicht daran zweiseln, daß der Fremde es sei, der den Frankfurtern beim Almöhi nachzefragt hatte. Betzt, am letzten hohen Abhang oberhalb des Dörsli, warf es den Peter an einen Busch hin, da konnte er sich endlich seitlammern. Einen Augenblick blieb er noch liegen, er mußte sich erst wieder ein wenig besinnen, was mit ihm sei.

"Gut so, wieber einer!" sagte eine Stimme hart neben bem Peter. Und wer kriegt morgen ben Puff ba droben, daß er herunterkommt wie ein schlechtvernähter Kartoffelsack?"

Es war ber Bader, ber fo spottete. Da er ba broben

aus seinem heißen Tagewert weg sich ein wenig erluften wollte, hatte er ruhig zugesehen, wie eben der Peter, dem Heranrollen des Stuhles nicht unähnlich, von oben heruntergesommen war.

Der Beter schnellte auf seine Fuge. Er hatte feinen neuen Schreden. Jest wußte ber Bader auch ichon, bag ber Stubl einen Buff bekommen hatte. Dhue ein einziges Mal zurückzuseben, lief ber Beter wieder ben Berg binauf. Um liebsten mare er jett beimgegangen und in fein Bett gefrochen, daß ibn feiner mehr finden fonnte, benn ba fühlte er sich am sichersten. Aber er hatte ja die Beifen noch oben und der Öbi batte ibm noch eingeschärft. balb wiederzukommen, daß die Herbe nicht zu lang allein fei. Den Shi aber fürchtete er vor allen und batte einen folden Refpett por ibm. daß er niemals gewagt batte, ibm ungehorsam zu sein. Der Beter achzte laut und bintte weiter, es mußte ja fein, er mußte wieder hinauf. Aber rennen konnte er jett nicht mehr, die Angst und die mannigfaltigen Stoke, bie er foeben erbulbet batte, konnten nicht obne Wirkung bleiben. So ging es benn mit hinken und Stöbnen weiter bie Mlm binauf.

Herr Sesemann hatte furz nach der Begegnung mit Beter die erste Hitte erreicht und wußte nun, daß er auf dem richtigen Wege war. Er stieg mit erneutem Mute weiter, und endlich, nach langer, mühevoller Wanderung, sah er sein Ziel vor sich. Dort oben stand die Almhütte





und oben brüber wogten bie bunfeln Wipfel ber alten Tannen.

Herr Sesemann ging mit Freuden an die letzte Steigung, gleich konnte er sein Kind überraschen. Aber schon war er von der Gesellschaft vor der Hütte entdeckt und erkannt worden, und für den Bater wurde vorbereitet, was er nicht ahnte.

Als er ben letzten Schritt zur Höhe gethan hatte, kamen ihm von der Hütte her zwei Gestalten entgegen. Es war ein großes Mädchen mit hellbsonden Haaren und einem rosigen Gesichtchen, das stützte sich auf das kleinere Heidi, dem ganze Freudenblitze aus den dunkeln Augen sunkelten. Herr Sesemann stutzte, er stand still und starrte die Heranstommenden an. Auf einmal stürzten ihm die großen Thränen aus den Augen. Was stiegen auch sir Erinnerungen in seinem Herzen auf! Ganz so hatte Klaras Mutter ausgesehen, das blonde Mädchen mit den angehauchten Rosenwangen. Herr Sesemann wußte nicht, war er wachend oder träumte er.

"Papa, kennst bu mich benn gar nicht mehr?" rief ihm jetzt Klara mit freudestrahlendem Gesicht entgegen, "bin ich benn so verändert?"

Nun stürzte herr Sesemann auf sein Töchterchen zu und schloß es in seine Arme.

"Ja, du bist verändert! Ist es möglich? Ist es Wirtlichfeit?" Und der überglückliche Bater trat wieder einen Schritt zurück, um noch einmal hinzusehen, ob denn das Bild nicht verschwinde vor seinen Augen.

"Bist du's, Alärchen, bist du's denn wirklich?" mußte er ein Mal ums andere ausrusen. Dann schloß er sein Kind wieder in die Arme, und gleich nachher mußte er noch einmal sehen, ob es wirklich sein Klärchen sei, das aufrecht vor ihm stand.

Setzt war auch die Großmama herbeigekommen, sie konnte nicht so lange warten, bis sie das glückliche Gesicht ihres Sohnes erblicken sollte.

"Na, mein lieber Sohn, was sagst du jett?" rief sie ihm zu. "Die Überraschung, die du uns machst, ist recht schön; aber dieseinige, die man dir bereitet hat, ist noch viel schöner, nicht?" Und die ersreute Mutter begrüßte nun mit großer Herzlichkeit ihren lieben Sohn. "Aber jett, mein Lieber", sagte sie dann, "kommst du mit mir dort hinüber, unsern Öhi zu begrüßen, der ist unser allergrößter Wohlthäter."

"Gewiß, und auch unsere Hausgenossin, unser Keines Heide muß ich noch begrüßen", sagte Herr Sesemann, inbem er Heides Hand schüttelte. "Run? Immer frisch und gesund auf der Alp? Aber man muß nicht fragen, kein Alpenröschen kann blühender aussehen. Das ist mir eine Freude, Kind, das ist mir eine große Freude!"

Auch bas Beibi schaute mit leuchtenber Freude zu bem

freundlichen Herrn Sesemann auf. Wie gut war er immer zu ihm gewesen! Und baß er nun hier auf der Alp ein solches Glück sinden sollte, das machte Heidis Herz laut schlagen vor großer Freude.

Setzt führte die Großmama ihren Sohn zum Almöhi hinüber, und während nun die beiden Männer sich sehr herzlich die Hände schüttelten und Herr Sesemann begann, seinen tiefgefühlten Dank auszusprechen und sein unermeßliches Erstaunen darüber, wie nur dieses Wunder hatte geschehen können, da wandte sich die Großmama und ging ein wenig nach der andern Seite hinüber, denn das hatte sie nun schon durchgesprochen. Sie wollte einmal nach den alten Tannen sehen.

Da harrte ihrer schon wieder etwas Unerwartetes: mitten unter den Bäumen, da, wo die langen Üste noch einen freien Platz gelassen hatten, stand ein großer Busch der wundervollsten, dunkelblauen Enzianen, so frisch und glänzend, als wären sie eben da herausgewachsen. Die Großmama schlug die Hände zusammen vor Entzücken.

"Wie köstlich! Wie prächtig! Welch ein Unblid!" rief sie ein Mal ums andere aus. "Heidi, mein liebes Kind, komm hierher! Hast du mir bas zur Freude bereitet? Es ist vollkommen wundervoll!"

Die Kinder waren schon ba.

"Nein, nein, ich gewiß nicht", fagte bas Heibi; "aber ich weiß schon, wer's gemacht hat."

"So ist's droben auf der Weide, Großmama, und noch viel schöner", siel hier Klara ein. "Aber rat einmal, wer dir heut' früh schon die Blumen von der Weide heruntergeholt hat!" Und Klara lächelte so vergnüglich zu ihrer Rede, daß der Großmama einen Augenblick der Gedanke kam, das Kind sei am Ende heut' selbst schon dort oben gewesen. Das war aber doch fast nicht möglich.

Setzt hörte man ein leises Geräusch hinter ben Tannenbäumen; es kam vom Beter her, ber unterbessen hier oben angelangt war. Da er aber gesehen hatte, wer beim Öhi vor der Hütte stand, hatte er einen großen Bogen gemacht und wollte nun ganz heimlich hinter den Tannen hinausschleichen. Aber die Großmama hatte ihn erkannt, und plötzlich stieg ein neuer Gedanke in ihr auf. Sollte der Beter die Blumen mit heruntergebracht haben und nun aus lauter Schen und Bescheichenheit so heimlich vorbeischleichen wollen? Nein, das durfte nicht sein, er sollte doch eine kleine Belohnung haben.

"Komm, mein Junge, tomm hier heraus, frisch, ohne Scheu!" rief die Großmama laut und stedte ein wenig ben Kopf zwischen die Bäume hinein.

Starr vor Schrecken stand der Beter still. Er hatte keine Widerstandskraft mehr nach allem Erlebten. Er fühlte nur noch das eine: "Jegt ist's aus!" Alle Haare standen ihm aufrecht auf dem Kopf, und farblos und entstellt von höchster Angst trat der Beter hinter den Tannen hervor.

"Nur frisch heran, ohne Umwege", ermunterte bie Großmama. "So, nun sag mir 'mal, Junge, haft bu bas gemacht?"

Der Peter hob seine Augen nicht auf und sah nicht, wohin der Zeigesinger der Größmama wies. Er hatte gesehen, daß der Öhi an der Eck der Hitte stand und daß dessen graue Augen durchdringend auf ihn gerichtet waren, und neben dem Öhi stand das Schrecklichste, das der Peter kannte, der Polizeidiener aus Frankfurt. An allen Gliedern zitternd und bebend, stieß der Peter einen Laut hervor, es war ein "Za".

"Na nu", sagte die Großmama, "was ist benn bas Erschreckliche babei?"

"Daß er — baß er — baß er auseinander ist und man ihn nicht mehr machen kann", brachte mühsam ber Beter heraus, und nun schlotterten seine Aniee so, daß er fast nicht mehr stehen konnte. Die Großmama ging nach ber Hüttenecke hinüber.

"Mein lieber Öhi, rappelt es benn wirklich ernstlich bei bem armen Buben?" fragte sie teilnehmend.

"Gar nicht, gar nicht", versicherte ber Öbi; "ber Bube ist nur ber Wind, ber ben Rollftuhl fortgejagt hat, und nun erwartet er seine wohlverdiente Strafe."

Das fonnte nun die Großmama gar nicht glauben, benn fic meinte, boshaft fehe ber Peter boch ganz und gar nicht aus, und sonst hätte er boch feinen Grund gehabt, ben so notwendigen Rollstuhl zu zerstören. Aber dem Ohi war das Geständnis nur die Bestätigung eines Versdachtes gewesen, der gleich nach der That in ihm aufgestiegen war. Die grimmigen Blicke, die der Peter vom Ansang an der Klara zugeworsen hatte, und andere Merkmale seiner Erbitterung gegen die neuen Erscheinungen auf der Alp waren dem Öhi nicht entgangen. Er hatte einen Gedanken an den andern gehängt, und so hatte er genau den ganzen Ganz der Tinge erkannt und teilte ihn jetzt der Frosmama in aller Klarheit mit. Alls er zu Ende war, brach die Dame in große Lebhastigskeit aus.

"Nein, mein lieber Öhi, nein nein, ben armen Buben wollen wir nicht weiter strasen. Man muß billig sein. Da fommen die fremden Leute aus Franksurt hereingebrochen und nehmen ihm ganze Wochen lang das Heibi weg, sein einziges Gut, und wirklich ein großes Gut, und da sitzt er allein Tag für Tag und hat das Nachsehen. Nein, nein, da muß man billig sein; der Zorn hat ihn überwältigt und hat ihn zu der Nache getrieben, die ein wenig dumm war, aber im Zorn werden wir alle dumm."

Damit ging die Großmama jum Peter gurud, ber noch immerfort bebte und schlotterte.

Sie setzte sich auf die Bank unter die Tanne und sagte freundlich:

"So, nun fomm, mein Junge, ba vor mich bin, ich habe bir etwas zu fagen. Hör auf zu gittern und zu beben und bör mir zu; das will ich haben. Du haft ben Rollstuhl den Berg hinuntergejagt, damit er zerschmettere. Das war etwas Bofes, bas baft bu recht wohl gewußt, und bak bu eine Strafe verbientest, bas wußtest bu auch, und bamit bu biefe nicht erhaltest, bast bu bich recht anstrengen muffen. bak feiner es merke, was bu gethan hattest. Aber fiehft bu: wer etwas Boses thut und benft, es weiß es feiner, ber verrechnet fich immer. Der liebe Gott fieht und bort ja boch alles, und sobald er bemerkt, bag ein Mensch seine boje That verheimlichen will, so weckt er schnell in bem Menschen bas Wächterchen auf, bas er schon bei seiner Geburt in ihn hineingesett hat und das da drinnen schlafen barf, bis ber Mensch ein Unrecht thut. Und bas Bächterchen hat einen kleinen Stachel in ber Sand, mit bem fticht es nun in einem fort den Menschen, daß er gar keinen rubigen Augenblick mehr bat. Und auch mit seiner Stimme beangftigt es ben Bequalten noch, benn es ruft ihm immer qualend ju: , Jest fommt alles aus! Best bolen fie bich zur Strafe!' So muß er immer in Angst und Schrecken leben und bat feine Freude mehr, gar feine. Saft bu nicht auch fo etwas erfahren, Beter, eben iest?"

Der Peter nidte gang gerknirscht, aber wie ein Renner, benn persett so war es ihm ergangen.

"Und noch in einer Weise bast du dich verrechnet". fuhr bie Grogmama fort. "Sieh, wie bas Bofe, bas bu thatest, zum Besten ausfiel für die, der du es zufügen wolltest! Beil Rlara feinen Seffel mehr hatte, auf bem man fie binbringen fonnte, und boch bie schönen Blumen seben wollte, fo strengte fie fich gang besonders an, zu geben, und fo lernte fie's und gebt nun immer beffer, und bleibt fie bier. fo tann fie am Ende jeden Tag binauf gur Beibe geben, viel öfter, ale fie in ihrem Stuhl hinaufgefommen mare. Siebst bu mobl. Beter? So fann ber liebe Gott, was einer bofe machen wollte, nur schnell in seine Sand nehmen und für den andern, der geschädigt werden sollte, etwas Gutes baraus machen, und ber Bofewicht hat bas Rachseben und ben Schaben bavon. Saft bu nun auch alles gut verstanden, Peter, ja? So bent baran, und jedesmal, wenn es dich wieder gelüsten sollte, etwas Bofes zu thun, bent an bas Wächterchen ba brinnen mit bem Stachel und ber unangenehmen Stimme. Willst bu das thun?"

"Ja, so will ich", antwortete der Peter, noch sehr gedrückt, denn noch wußte er ja nicht, wie alles enden würde, da der Polizeidiener immer noch drüben stand neben dem Öhi.

"So, nun ist's gut, die Sache ist abgethan", schloß die Großmama. "Nun sollst du aber auch noch ein Andenken an die Franksurter haben, das dich freut. So

sas möchtest du am liebsten haben?"

Bas möchtest du am liebsten haben?"

Zetzt hob der Peter seinen Kopf auf und starrte die Großmama mit ganz kugelrunden, erstaunten Augen an. Noch immer hatte er etwas Erschreckliches erwartet, und nun sollte er auf einmal bekommen, was er gern hätte. Dem Peter kam alles durcheinander in seinen Gedanken.

"Ja, ja, es ist mir Ernst", sagte die Großmama; "du sollst etwas haben, das dich freut, zur Erinnerung an die Leute von Franksurt und zum Zeichen, daß sie nicht mehr daran benken, daß du etwas Unrechtes gethan hast. Berstehst du's nun, Junge?"

In dem Peter fing die Einsicht aufzudämmern an, daß er feine Strase mehr zu befürchten habe und daß die gute Frau, die vor ihm saß, ihn aus der Gewalt des Polizeidieners errettet hatte. Zett empfand er eine Erleichterung, als siele ein Berg von ihm ab, der ihn sast zusammengedrückt hatte. Aber nun hatte er auch bezriffen, daß es besser geht, wenn man gleich eingesteht, was gesehlt ist, und auf einmal sagte er:

"Und bas Papier hab' ich auch verloren."

Die Großmama mußte sich ein wenig besinnen, aber ber Zusammenhang fam ihr balb in ben Sinn und sie sagte freundlich: "So, so, es ift recht, daß du's sagft! Immer gleich befennen, was nicht recht ist; dann kommt's wieder in Ordnung. Und jest, was hättest du gern?"

Nun konnte der Peter auf der Welt wünschen, was er nur wollte. Es wurde ihm fast schwindelig. Der ganze Jahrmarlt von Mayenseld klimmerte vor seinen Augen mit all den schönen Sachen, die er ost stundenlang angestaunt und für immer unerreichdar gehalten hatte, denn Peters Besitzum hatte nie einen Fünser überstiegen und alle die lockenden Gegenstände kosteten immer das Doppelte. Da waren die schönen, roten Pseischen, die er so gut für seine Geisen brauchen konnte. Da waren die lockenden Messer mit runden Hesten, Krötenstecher genannt, mit denen man in allen Haselrutenhecken die besten Geschäfte machen konnte.

Tiefsinnig stand ber Peter ba; benn er überdachte, welches von den zweien das Wünschbarste wäre, und er sand den Entscheid nicht. Aber jett kam ihm ein lichtvoller Gedanke, so konnte er sich noch bis zum nächsten Jahrmarkt besinnen.

"Ginen Zehner", antwortete Peter jett entschlossen.

Die Grofmama lachte ein wenig.

"Das ist nicht übertrieben. So komm her!" Sie zog jetzt ihren Beutel heraus und nahm einen großen, runden Thaler heraus; darauf legte sie noch zwei Zehnerstücken.

"So, wir wollen gerade Rechnung machen", fuhr sie sort; "das will ich dir erklären. Hier hast du nun gerade so viele Zehner, als Wochen im Jahre sind! So kannst du jeden Sonntag einen Zehner hervornehmen und verbranchen, das ganze Jahr durch."

"Meiner Lebtag?" fragte ber Beter in harmloser Beise.

Setzt mußte die Großmama so ungeheuer lachen, daß die Herren drüben ihr Gespräch unterbrechen mußten, um zu hören, was da vorgehe.

Die Großmama lachte immer noch.

"Das solst du haben, Junge; — das giebt einen Passus in mein Testament — hörst du, mein Sohn? —, und nachher geht er in das deinige über; also: Dem Geißenpeter einen Zehner wöchentlich, so lang' er am Leben ist."

Herr Sesemann nickte zustimmend und lachte auch herüber.

Der Peter schaute noch einmal auf das Geschenk in seiner Hand, ob es auch wirklich wahr sei. Dann sagte er: "Danke Gott!"

Und nun rannte er davon in ganz ungewöhnlichen Sprüngen; aber diesmal blieb er doch auf den Füßen, benn jetzt trieb ihn nicht der Schrecken davon, sondern eine Freude, wie der Beter noch gar keine gekannt hatte sein Leben lang. Alle Angst und Schrecken waren vergangen und

jebe Bode hatte er einen Zehner zu erwarten fein Leben lang. --

MIS später bie Gesellichaft vor der Almbütte das fröhliche Mittagsmahl beendet hatte und nun noch in allerlei Gessprächen zusammensaß, da nahm Klara ihren Bater, der ganz strahlte vor Freude und jedesmal, wenn er sie wieder anichaute, noch ein wenig glücklicher aussah, bei der Hand und sagte mit einer Lebhaftigfeit, die man nie an der matten Klara gefannt hatte:

"D Papa, wenn bu nur mußtest, mas ber Großvater alles für mich gethan hat! So viel alle Tage, baß man es gar nicht nachergablen fann; aber ich vergesse es in meinem ganzen Leben nicht. Und immer benfe ich, wenn ich nur bem lieben Großvater auch etwas thun fönnte, ober etwas schenken, bas ihm so recht Freude machen würde, nur auch halb so viel, wie er mir Freude gemacht hat."

"Das ist ja auch mein größter Bunich, liebes Rind", sagte ber Bater; "ich sinne ichon immer barüber nach, wie wir unserem Boblithäter unseren Dank nur auch einigermaßen barthun könnten."

Herr Sesemann stand jest auf und ging jum Öhi hinüber, ber neben ber Gregmama sag und sich ausnehmend gut mit ihr unterhalten hatte. Er stand aber jest auch auf. Herr Sesemann ergriff seine Hand und sagte in ber freundschaftlichsten Weise:

"Mein lieber Freund, lassen Sie uns ein Wort zusammen sprechen! Sie werben es verstehen, wenn ich Ihnen
sage, daß seit langen Jahren ich keine rechte Freude mehr
kannte. Was war mir all mein Geld und Gut, wenn ich
mein armes Kind anblickte, das ich mit keinem Neichtum
gesund und glücklich machen konnte? Nächst unserm Gott
im Himmel haben Sie mir das Kind gesund gemacht
und mir, wie ihm, damit ein neues Leben geschenkt.
Nun sprechen Sie, wemit kann ich Ihnen meine Dankbarkeit zeigen? Vergelten kann ich nie, was Sie uns gethan
haben; aber was ich vermag, das stelle ich zu Ihrer
Versigung. Sprechen Sie, mein Freund, was darf ich
thun?"

Der Öhi hatte still zugehört und ben glücklichen Bater mit vergnüglichem Lächeln angeblickt.

"Herr Sesemann glaubt mir wohl, daß ich meinen Teil an der großen Freude über diese Genesung auf unserer Alm auch habe; meine Mühe ist mir wohl dadurch vergelten", sagte jetzt der Thi in seiner sesten Weise. Für die gütigen Anerbietungen danke ich Herrn Sesemann, ich habe nichts nötig; so lange ich lebe, habe ich für das Kind und mich genug. Aber einen Wunsch hätte ich; wenn mir der ersüllt werden könnte, so hätte ich sür dieses Leben teine Sorge mehr."

"Sprechen Sie, sprechen Sie, mein lieber Freund!" brungte herr Sesemann.

"Ich bin alt", suhr ber Ösi sort, "und kann nicht mehr lange hier bleiben. Wenn ich gehe, kann ich dem Kinde nichts hinterlassen, und Berwandte hat es keine nicht; nur eine einzige Person, die würde noch ihren Borteil aus ihm ziehen wollen. Wenn mir der Herr Sesemann die Zusicherung geben wollte, daß das Heidinie in seinem Leben hinaus muß, um sein Brot unter den Fremden zu suchen, dann hätte er mir reichlich zurückzegeben, was ich für ihn und sein Kind thun konnte."

"Aber, mein lieber Freund, von bem fann ja niemals eine Rebe fein", brach Berr Sefemann nun aus; "bas Kind gehört ja zu uns. Fragen Sie meine Mutter, meine Tochter; bas Kind Beidi werben fie ja in ihrem Leben nicht anderen Leuten überlaffen! Aber da, wenn es Ihnen eine Beruhigung ift, mein Freund, bier meine Band barauf. 3ch verspreche Ihnen: nie in seinem Leben foll biefes Kind bingus, um unter fremden Menschen sein Brot zu verdienen; bafür will ich forgen. auch über meine Lebenszeit hinaus. Nun aber will ich noch etwas fagen: Dieses Kind ist nicht für ein Leben in der Fremde gemacht, wie auch die Berhältnisse wären; das haben wir erfahren. Aber es hat fich Freunde gemacht. Einen folden fenn' ich, ber ift noch in Frankfurt; ba thut er feine letten Geschäfte ab, um bann nachber babin ju geben, wo es ihm gefällt, und sich da zur Rube zu feten.

Das ist mein Freund, der Dottor, der noch diesen Herbst hier ankommen wird und, Ihren Rat dazu in Anspruch nehmend, sich in dieser Gegend niederlassen will, denn in Ihrer und des Kindes Gesellschaft hat er sich so wohl bestunden, wie sonst nirgends mehr. So sehen Sie, das Kind Heidi wird fortan zwei Beschützer in seiner Nähe haben. Mögen ihm beide mit einander noch recht lange erhalten bleiben!"

"Das gebe ber liebe Gott!" fiel hier die Großmana ein, und den Wunsch ihres Sohnes bestätigend, schüttelte sie dem Öhi eine gute Weile mit großer Herzlichkeit die Hand. Dann saste sie auf einmal das Heidi unt den Hals, das neben ihr stand, und zog es zu sich heran.

"Und du, mein liebes Heidi, dich muß man doch auch noch fragen. Komm, sag mir 'mal: Haft du denn nicht auch einen Wunsch, den du gern erfüllt hättest?"

"Ja freilich, das hab' ich schou", antwortete das heibi und blickte sehr erfreut zu der Großmama auf.

"So, das ift recht, so komm heraus damit", ermunterte biese; "was hättest du denn gern, Kind?"

"Ich hätte gern mein Bett aus Franksurt mit ben brei hohen Kissen und ber bicken Decke, dann muß die Großmutter nicht mehr mit dem Kopf bergab liegen und kann fast nicht atmen, und sie hat warm genug unter der Decke und muß nicht immer mit dem Shawl ins Bett gehen, weil sie sonst furchtbar friert."

Das heibi hatte alles in einem Atemzuge gefagt vor Gifer, ju feinem gewünschten Ziel zu kommen.

"Ach, mein liebes Heibi, was sazst du mir da!" rief die Großmama erregt aus. "Das ist gut, daß du mich erinnerst. In der Freude vergist man leicht, woran man zu allererst hätte denken sollen. Wenn uns der liebe Gott was Gutes schickt, müßten wir doch gleich an diezenigen denken, die so vieles entbehren! Jett wird auf der Stelle nach Franksurt telegraphiert! Noch heute soll die Rottenmeier das Bett zusammenpacken, in zwei Tagen kann es da sein. Will's Gott, soll die Großmutter gut schlasen darin!"

Das Heibi hüpfte frohlockend rings um die Großmama herum. Aber auf einmal stand es still und sagte eilig:

"Nun muß ich gewiß geschwind zur Großmutter hinunter, es wird ihr auch wieder angst, wenn ich so lang' nicht mehr komme."

Denn nun konnte das Heidi es nicht mehr erwarten, der Großmutter die Freudenbotschaft zu bringen, und es war ihm auch wieder in den Sinn gekommen, wie es der Großmutter angst gewesen, als es zuletzt bei ihr war.

"Nein, nein, Heidi, was meinst du?" ermahnte ber Großvater. "Wenn man Besuch hat, läuft man nicht mit einemmal auf und davon.

Aber die Großmama unterstütte bas Beidi.

"Mein lieber Öhi, das Kind hat so unrecht nicht", sagte sie; "die arme Großmutter ist auch seit sangem viel zu kurz gekommen um unsertwillen. Nun wollen wir gleich alle mit einander zu ihr gehen, und ich benke, dort warte ich mein Pserd ab und wir sehen dann unseren Weg weiter sort, und unten im Dörsti wird sozleich das Telegramm nach Franksurt ausgegeben. Mein Sohn, was meinst du dazu?"

Herr Sesemann hatte bis jett noch gar nicht Zeit gehabt, über seine Reiseplane zu sprechen. Er mußte also seine Mutter bitten, nicht sogleich ihr Unternehmen auszusühren, sondern noch einen Augenblick sitzen zu bleiben, bis er seine Absicht ausgesprochen habe.

Herr Sesemann hatte sich vorgenommen, mit seiner Mutter eine kleine Reise durch die Schweiz zu machen und erst zu sehen, ob sein Klärchen imstande sei, eine kurze Strecke mit zu reisen. Nun war es so gekommen, daß er die genußreichste Reise in Gesellschaft seiner Tochter vor sich sah, und nun wollte er auch gleich diese schönen Spätsommertage dazu benutzen. Er hatte im Sinne, die Racht im Sörsti zuzubringen und am solgenden Morgen Klara auf der Alm abzuholen, um mit ihr zur Großmama nach dem Bade Ragaz und von da weiter zu ziehen.

Alara war ein wenig betroffen über die Anzeige ber

plöglichen Abreise von der Alp; aber es war ja so viel Freude daneben, und überdies war da gar keine Zeit, sich dem Bedauern hinzugeben.

Schon war die Großmania aufgestanden und hatte Heidis Hand erfaßt, um den Zug anzusühren. Jest kehrte sie sich plöglich um.

"Aber was in aller Welt macht man nun mit Alärchen?" rief sie erschrocken aus, benn es war ihr in ben Sinn gestommen, daß ber Bang boch für sie viel zu lang sein würde.

Aber schon hatte in gewohnter Beise der Öhi sein Pflegetöchterchen auf den Arm genommen und solgte mit sestem Schritte der Großmama nach, die jetzt mit vielem Wohlgefallen zurücknickte. Zuletzt kam Herr Sesemann und so ging der Zug weiter den Berg hinunter.

Das heibi mußte immerfort aufhüpfen vor Freude an der Seite der Großmama, und diese wollte nun alles wiffen von der Großmutter, wie sie lebe und wie alles bei ihr zugehe, besonders im Winter, bei der großen Kälte da droben.

Das Heibi berichtete über alles ganz genau, benn es wußte schon, wie da alles zuging und wie dann die Großmutter zusammengeduckt in ihrem Winkelchen saß und zitterte vor Kälte. Es wußte auch gut, was sie dann zu essen hatte, und auch, was sie nicht hatte.

Bis zur hutte hinunter hörte die Grofmama mit ber lebbafteften Teilnahme Beibis Berichten gu. -

Die Brigitte war eben baran, Peters zweites hemb an die Sonne zu hängen, bamit, wenn bas eine wieder genug getragen war, bas andere angezogen werben fonnte. Sie erblickte die Gesellschaft und stürzte in die Stube hinein.

"Jett grad' geht alles fort, Mutter", berichtete sie; "es ist ein ganzer Zug; der Öhi begleitet sie, er trägt das Kranke."

"Ach, muß es benn wirklich sein?" seufzte bie Großmutter. "So nehmen sie bas Heibi mit, bas hast bu gesehen? Ach wenn es mir nur auch noch die Hand geben dürste! Wenn ich es nur auch noch einmal börte!"

Jetzt wurde stürmisch die Thur aufgemacht, und bas Heibi war in wenigen Sprüngen in der Ecke bei der Großmutter und umflammerte sie.

"Großmutter! Großmutter! Mein Bett fommt aus Frankfurt und alle brei Kissen und auch die dicke Decke; in zwei Tagen ist es da, das hat die Großmama gefagt."

Das heibi hatte gar nicht schnell genug seinen Bericht herausbringen können, benn es konnte die ungeheure Freude der Großmutter fast nicht abwarten. Sie lächelte, aber ein wenig traurig sagte sie: "Ach, was muß das für eine gute Frau sein! 3ch sollte mich nur freuen, daß sie dich mitnimmt, Heidi; aber ich fann es nicht lang' überleben."

"Bas? was? Wer sagt benn ber guten, alten Großmutter so etwas?" fragte hier eine freundliche Stimme, und die Hand ber Alten wurde dabei ersaßt und herzlich gebrückt, denn die Großmama war hinzugetreten und hatte alles gehört. "Nein, nein, davon ist keine Nede! Das Heid bleibt bei der Großmutter und macht ihre Freude ans. Wir wollen das Kind auch wieder sehen, aber wir kommen zu ihm. Jedes Jahr werden wir nach der Alm hinausstommen, denn wir haben Ursache, an dieser Stelle dem lieben Gott alljährlich unseren besonderen Dank zu sagen, wo er ein solches Wunder an unserem Kinde gethan hat."

Jest kam ber echte Freubenschein auf das Gesicht ber Großmutter, und mit wortlosem Dank brückte sie fort und sort die Hand ber guten Frau Sesemann, während ihr vor lauter Freude zwei große Thränen die alten Wangen herabglitten. Das Heidi hatte den Freudenschein auf dem Gesichte der Großmutter gleich gesehen und war jest ganz beglückt.

"Gelt, Großmutter", sagte es, sich an sie schmiegenb, "jest ist es so gekommen, wie ich bir zuletz gelesen habe? Gelt, bas Bett aus Frankfurt ist gewiß heilsam?"

"Ach ja, Heidi, und noch so vieles, so viel Gutes, das

ber liebe Gott an mir thut!" sagte die Großmutter mit tieser Rührung. "Wie ist es nur möglich, daß es so gute Menschen giebt, die sich um eine arme Alte besümmern und so viel an ihr thun! Es ist nichts, das einem den Glauben so stärken kann an einen guten Bater im Himmel, der auch sein Geringstes nicht vergessen will, wie so etwas zu ersahren, daß es solche Menschen giebt voll Güte und Barmherzigkeit für ein armes, unnützes Weiblein, wie ich eins bin."

"Meine gute Großmutter", fiel hier Frau Sesemann ein, "vor unserem Herrn im himmel sind wir alle gleich armselig, und alle haben wir es gleich nötig, daß er uns nicht vergesse. Und nun nehmen wir Abschied, aber auf Wiedersehen, denn sobald wir nächstes Jahr wieder nach der Alm fommen, suchen wir auch die Großmutter wieder auf; die wird nie mehr vergessen!" Damit ersaßte Frau Sesemann noch einmal die Hand der Alten und schüttelte sie.

Aber sie kam nicht so schnell fort, wie sie meinte, benn die Großmutter konnte nicht aufhören zu banken, und alles Gute, das der liebe Gott in seiner Hand habe, wünschte sie auf ihre Wohlthäterin und deren ganzes Haus herab.

Bett zog herr Sesemann mit seiner Mutter thalabwärts, mahrend ber Öhi Klara noch einmal mit nachhause trug und bas heibi, ohne auszusetzen, hochauf hüpfte neben ihnen her, denn es war so froh über die Aussicht der Großmutter, daß es mit jedem Schritt einen Sprung machen mußte.

Um Morgen barauf aber gab es heise Thränen bei ber scheibenden Klara, nun sie fort mußte von ber schönen Um, wo es ihr so wohl gewesen war, wie noch nie in ihrem Leben. Aber das Heidi tröstete sie und sagte:

"Es ift im Augenblick wieder Sommer und dann fommst du wieder und dann ist's noch viel schöner. Dann kannst du von Ansang an gehen und wir können alle Tage mit den Geißen auf die Weide gehen und zu den Blumen hinauf, und alles Lustige geht von vorn an."

Herr Sesemann war nach Abrede gefommen, sein Töchterchen abzuholen. Er stand jest brüben beim Großvater, die Männer hatten noch allerlei zu besprechen. Klara wischte nun ihre Thränen weg, Heidis Worte hatten sie ein wenig getröstet.

"Ich sasse auch ben Peter noch grüßen", saste sie wieder, "und alle Geißen, besonders das Schwänli. Dwenn ich nur dem Schwänli ein Geschenk machen könnte; es hat so viel dazu geholsen, daß ich gesund geworden bin."

"Das fannst bu schon ganz gut", versicherte bas Heibi. "Schick ihm nur ein wenig Salz, weißt, wie

gern schleckt es am Abend bas Salz aus bes Großvaters Hanb."

Der Rat gefiel Klara wohl.

"D, dann will ich ihm gewiß hundert Pfund Salz aus Frankfurt schiden", rief sie erfreut aus, "es muß auch ein Andenken an mich haben."

Bett winkte Herr Sesemann ben Kindern, denn er wollte abreisen. Diesmal war das weiße Pferd der Großmama für Klara gekommen, und jett konnte sie herunterreiten, sie brauchte keinen Tragsessel mehr.

Das heibi stellte sich auf ben äußersten Rand bes Abhanges hinaus und winkte mit seiner hand der Klara zu, bis kein Künktchen mehr von Roß und Reiterin zu sehen war. — —

Das Bett ist angekommen und die Großmutter schläft jett so gut jede Nacht, daß sie gewiß dadurch zu ganz neuen Kräften kommt.

Den harten Winter auf ber Alp hat die gute Großmama auch nicht vergessen. Sie hat einen großen Warenballen nach der Geißenpeter-Hütte gesandt; darin war so viel warmes Zeug verpackt, daß die Großmutter sich um und um damit einhüllen kann und gewiß nie mehr zitternd vor Kälte in ihrer Ecke sitzen muß.

3m Dörfli ist ein großer Bau im Gang. Der Herr Dottor ist angekommen und hat vor der Hand sein altes Quartier bezogen. Auf den Rat seines Freundes hin hat der Herr Doktor das alte Gebäude angekauft, das der Öhi im Winter mit dem Heidi bewohnt hatte und das ja schon einmal ein großer Herrensitz gewesen war, was man immer noch an der hohen Stube mit dem schönen Ofen und dem kunstreichen Getäsel sehen konnte. Diesen Teil des Hauses läßt der Herr Doktor als seine eigene Wohnung ausbauen. Die andere Seite wird als Winterquartier für den Öhi und das Heidi erstellt, denn der Herr Doktor seinen den Alten als einen unabhängigen Mann, der seine eigene Behausung haben muß. Zuhinterst wird ein sestemauerter, warmer Geißenstall eingerichtet, da werden Schwänli und Bärli in sehr behaglicher Weise ihre Wintertage zubringen.

Der Herr Dottor und der Almöhi werden täglich bessere Freunde, und wenn sie zusammen auf dem Gemäuer herumsteigen, um den Fortgang des Baues zu besichtigen, kommen ihre Gedanken meistens auf das heidi, denn beiden ist die Hauptfreude an dem Hause, daß sie mit ihrem fröhlichen Kinde hier einziehen werden.

"Mein lieber Freund", sagte fürzlich ber Herr Doftor, mit bem Öhi oben auf ber Mauer stehend, "Sie müssen die Sache ansehen, wie ich. Ich teile alle Freude an dem Kinde mit Ihnen, als wäre ich der nächste nach Ihnen, zu dem das Kind gehört; ich will aber auch alle Berpflichtungen teilen und nach bester Einsicht für das Kind sorgen. So habe ich auch meine

Rechte an unserem Heidi und kann hoffen, daß es mich in meinen alten Tagen pflegt und um mich bleibt, was mein größter Bunsch ist. Das Heidi soll in alle Kindeszechte bei mir eintreten; so können wir es ohne Sorge zurücklassen, wenn wir einmal von ihm gehen müssen, Sie und ich."

Der Dhi brudte dem Herrn Dottor lange die Hand; er sagte kein Wort, aber sein guter Freund konnte in den Augen des Alten die Rührung und hohe Freude lesen, die seine Worte erweckt hatten. —

Derweilen saßen das heidi und der Peter bei der Großmutter, und das erstere hatte so viel zu thun mit Erzählen und der letztere mit Zuhören, daß sie alle beide faum zu Atem tommen konnten und vor Eiser immer näher auf die glückliche Großmutter eindrangen.

Wie viel war ihr auch zu berichten von alle bem, bas ben ganzen Sommer burch sich ereignet hatte, benn man war ja so wenig zusammengekommen während bieser Zeit.

Und von den dreien sach immer eins glücklicher aus als das andere über das neue Zusammensein und über alle die wunderbaren Ereignisse. Zeht aber war das Gesicht der Mutter Brigitte noch sast am glücklichsten anzusehen, da mit Heidis Hilp nun zum erstenmal klar und verständlich die Geschichte des unaushörtlichen Zehners herauskam. Zulett aber saste die Großmutter:

"Seibi, lies mir ein Lob- und Danklied! Es ist mir, als könne ich nur noch loben und preisen und unserem Gott im Himmel Dank sagen für alles, was er an uns gethan hat."

----

Im Berlage von Friedrich Andreas Berthes in Gotha erschienen:

## Geschichten für Kinder

und and für Solche, welche die Rinder lieb haben.

Von

Iohanna Spyri.

## Ausgabe mit Illuftrationen.

4 Bande.

tart. à M 3. -: aeb. à M 3. 60.

1. Bb.:

Seimatfos. Seidi

2. Bb.:

Aus Maß und Gern.

3. Bb.:

Seidis Lehr- u. ISauderjahre.

4. 235.

Seidi kann brauchen, was es gefernt hat.

## Ausgabe ohne Illustrationen.

8 Bände.

fart. à M 2. 40; geb. à M 3. 60.

1. Bb.:

Seimatlos.

2. Bb.:

Aus Nah und Gern.

3. Bb.:

Seidis Lehr- u. Zanderjahre.

4. 235.:

Aus unferem Lande.

5. 23b.:

Seidi Raun brauchen, was es gefernt hat.

6. 285.:

Onkel Citus' Landaufenthalt.

7. Bb.:

Aurze Geldichten.

8. ¥b.:

280 Griffis Rinder fingekommen find.







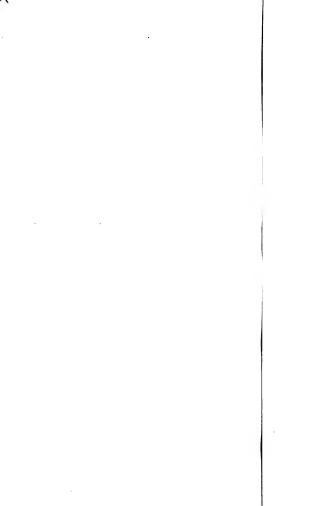

